









### Anhang

zu den

# Sedanken und Erinnerungen

von

## Otto Kürst von Bismarck

I



Stuttgart und Berlin 1901 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger 6. m. 6. s.

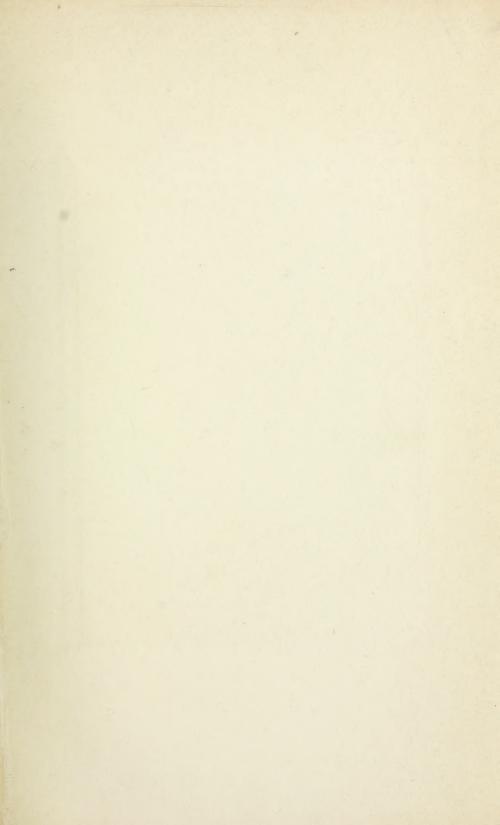



BADEN-BADEN, HERBST 1863.

## Kaiser Wilhelm I

und

## Bismark

000

Mit einem Bisdniß des Kaisers und 22 Briefbeilagen in Facsmiledruck



Stuttgart und Berlin 1901 3. 6. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger Alle Rechte, insbesondere das Uebersetzungsrecht, vorbehalten



#### Vorwort

Der verewigte Fürst Bismarck hatte die Anordnung getroffen und wiederholt mit mir besprochen, daß bestimmte Stücke aus seinem persönlichen Brieswechsel politischen Inhalts als Beläge und Ergänzungen seiner selbstbiographischen Darstellung der Dessentlichsteit übergeben werden sollten. Besonsderen Werth legte er auf die Veröffentlichung der Correspondenz mit Kaiser Wilhelm I, weil sie ihm besser als alles Andere das einzigartige Verhältniß zu bezeugen schien, in dem er zu seinem Allerhöchsten Herrn stand: dieser Empsindung hat er durch die weitere Bestimmung Ausdruck verliehen, daß einige der herrlichen Briese des durch fürstliche Tugenden großen Monarchen in autographischer Nachbildung beizussigen seien.

Die Briese, deren Publikation der Fürst wünschte, hatte er selbst bezeichnet, und sie sanden sich, in Mappen eingelegt, beim Ordnen seines Nachlasses. Früher haben analoge Correspondenzen in dem Bismarck-Jahrbuch Aufnahme gefunden; nachdem dies einstweisen zu erscheinen ausgehört hat, habe ich die vorliegende Sammlung in zwei selbständigen Bänden herausgegeben.

Um die gesammte Correspondenz mit Kaiser Wilhelm I in einem Buche zu vereinigen, sind dem ersten Bande auch die schon bekannten Briese beigegeben worden.

Der zweite Band enthält nur neue Stücke mit Ausnahme einiger weniger, die früher mit so vielen Fehlern abgedruckt waren, daß ihre correcte Wiedergabe geboten erschien.

Chemnit, den 21. Oktober 1901.

Horst Kohl.

## Inhaltsverzeichniß

Seite

4

13

1. Bismark an den Prinzen von Preußen, 23. Juli 1852

Inftruction Bismards für die Zollverhandlung in Wien und ihre Ausführung. Böswillige Verdächtigungen und Entstellungen. Bismards "Nandbemerkungen" zu den Vorsichlägen des Grasen Platen und ihre Besprechung in der Augsburger Zeitung. Generalbirector Klenze als vermuthlicher Urheber der gehässigen Angrisse. Hannover und der Vertrag vom 7. September 1851. Drohung des Königs Ernst August und des Herrn v. Schele, daß Hannover den Septembervertrag sir unverbindlich ansehen werde, sobald die süddeutsichen Staaten aus dem Zollverein schieden. Correspondenz Vismarcks mit v. Schele. Gehorsam Vismarcks gegen die ihm ertheilte amtliche Fnstruction.

#### Unlagen:

I. Bismark an D. v. Manteuffel, 22. Juli 1852 .

Unterhandlungen mit Graf Platen hat Bismarc nie gepslogen, nur seine Vorschläge angehört. Das Blatt mit Vorschlägen Platens und Randbemerkungen Bismarck hat in Menzes Händen die Rolle eines Beweises dassür erhalten, daß Bismarck sich wider seine Instruction in Wien auf Unterhandlungen eingelassen habe. Die Preherörterungen verlangen ein amtliches Dementi zur Ehrenrettung Bismarck. Bitte, das literarische Cabinet mit entsprechender Weisung zu versehen.

II. D. v. Manteuffel an Bismark, 30. Juni 1852.

Mittheilung von 3 Berichten bes Grafen Platen burch Alenze, in welchen der Reserent versichert, sich mit Bismarch über mehrere Positionen seiner vermittelnden Borschläge geeinigt zu haben. Aufregende Wirkung dieser Mittheilung auf die Gemüther der Gegner. Preußens Erklärung an die Mitglieder des Zollvereins ein Avis an die Darmstädter Berbündeten über die Folgen ihres Widerstandes. Was spricht gegen die principielle Abweisung eines Zolleinigungsevertrags mit Desterreich? Herr v. Beust in Angst.

G. Der Pring von Preußen an Bismark, 12. Sept. 1852

Taufe. Berblendung der Darmstädter Coalirten.

Oberft Graf Waldersee Vertreter des Prinzen bei der

17

9. Der Prinz von Preußen an Bismarck, 5. April 1853 20 Rechnung der Desterreicher auf die Nachgiebigkeit des Königs. General Schmerlings Sendung nach Berlin und ihr wahrscheinlicher Zweck. Der Cordon beutscher Staaten gegen die Schweis mußte von Preugen gur Lofung ber Reuenburger Frage benutzt werden.

Franz Jojeph.

10. Der Pring von Preußen an Bismarck, 16. März 1854 21 Drei Fragen zu ichriftlicher Beantwortung über Breufens Politif in der orientalischen Frage.

22

25

11. Bismard an den Prinzen von Preußen, 17. März 1854 Antwort auf die drei Fragen. Bismarcks Ansicht über die Politik Preußens in der orientalischen Frage ist durch den Eingang des Conventionsprojectes nicht geandert worden. Der Aufenthalt in Berlin hat Bismark über einige Allufionen aufgeklärt. Mangel an einmüthigem Zusammenwirken aller Kräfte und vor allem an Muth gegenüber der öffent= lichen Meinung. Gefahren der Situation für Preußen gegenüber der einheitlichen, nur von staatsmännischer Erwägung bestimmten Leitung der übrigen Grofmächte. Bismarks Unsicht von der Convention: ihre Unterzeichnung war nur räthlich, wenn Preußens fernere Haltung von Furcht vor dem Westen frei blieb. Programm für die Zutunft muß die rückhaltloje Unterstützung aller vom Könige gejaßten Beschlüsse sein. Preußen kann bei ernstlichem Willen Desterreich und den deutschen Bund dominiren.

12. Der Prinz von Preußen an Bismark, ?? 1854. Nachgiebigkeit Preugens gegen die Bamberger. Inconfequeng der prengischen Politit: Preugen durfte Desterreich nicht im Stiche laffen.

13. Bismard an den Prinzen von Preußen, 26. Juli 1858 25 Der Beschlußentwurf über die dänische Antwort, Ablehnung der Unterschrift desselben durch den hannöverschen Gesandten

|     |                                                               | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|
| 23. | Bismark an König Wilhelm, 7. December 1862 .                  | 38    |
|     | Antwort des Königs auf die Ergebenheitsadreffen. Bitte,       |       |
|     | die baldige Beröffentlichung der Ordre wegen Feier des Land-  |       |
|     | wehrsestes und des Hubertusburger Friedens zu genehmigen.     |       |
|     | Einigkeit des Ministeriums in dem Bunsche, Herrn v. Selchow   |       |
|     | und Graf F. zu Eulenburg ins Ministerium berusen zu sehen.    |       |
| 24. | Bismark an König Wilhelm, 1. Januar 1863                      | 21)   |
|     | Wünsche beim Jahreswechsel.                                   |       |
| 25. | Bismarck an König Wilhelm, 3. Januar 1863                     | 41    |
|     | Uebergabe der Ordre vom 24. Dec. 1862 an den Staats-          |       |
|     | anzeiger zur Beröffentlichung; Bedenken gegen dieselbe inner- |       |
|     | halb des Ministeriums. Geschäftliche Mittheilungen aus der    |       |
|     | amtlichen Correspondenz.                                      |       |
| 26. | König Wilhelm an Vismark, 11. Januar 1863.                    | 42    |
|     | Unrichtige Mittheilungen der Zeitungen über den Brief         |       |
|     | des Königs an Oberstlieutenant v. Binde.                      |       |
| 27. | Bismarck an König Wilhelm, 15. Januar 1863.                   | 42    |
|     | Rückgabe nicht unterschriebener Gesetzentwürse mit 2In-       |       |
|     | frage, ob anderweitiger Vortrag besohlen werde.               |       |
| 28. | König Wilhelm an Bismarck, 15. Januar 1863                    | 433   |
|     | Vor Veröffentlichung der Depesche vom 13. Januar 1863         |       |
|     | find einige redactionelle Aenderungen erwünscht.              |       |
| 29. | Bismarck an König Wilhelm, 20. Januar 1863                    | 44    |
|     | Bitte um einen Zusatz zur Ordre über die Feier des            |       |
|     | 15. Februar und des 17. März.                                 |       |
| 30. | König Wilhelm an Vismark, 24. Januar 1863                     | 4.5   |
|     | Erhebung v. d. Hendts in den Freiherrnstand.                  |       |
| 31. | König Wilhelm an Bismark, 24. Januar 1863                     | 45    |
|     | Rückgabe unterzeichneter Gesetzentwürfe. Besehl, dem Land-    |       |
|     | tag die Ordre vom 18. Januar officiell mitzutheilen.          |       |
| 32. | König Wilhelm an Bismark, 27. Januar 1863                     | 45    |
|     | Instruction für die Kammerschlacht: patriotische Phrase mit   |       |
|     | Hinweis auf den Geburtstag des Enkels, Migbrauch des          |       |
|     | Rechts durch die 2. Kammer, Berfassungslücke, Forderung       |       |
|     | der Königlichen Pflicht.                                      |       |
| 33. | Bismark an König Wilhelm, 27. Januar 1863                     | 46    |
|     | Audienzgesuch des englischen Gesandten Sir Andrew             |       |
|     | Buchanan.                                                     |       |
| 34. | König Wilhelm an Bismark, 30. Januar 1863                     | 47    |
|     | Bur Berichtigung ber Berichterstattung Buchanans über         |       |
|     | die Unterredung mit dem König.                                |       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 35.         | König Wilhelm an Bismark, 30. Januar 1863<br>Die Abresse des Abgeordnetenhauses und Bismarks<br>Schreiben an Präsident Grabow.                                                                                                                                          | 47    |
| 36.         | König Wilhelm an Bismark, 1. Februar 1863 Einverständniß mit den Erlassen an G. v. Alvensleben und Graf Nedern. Herrenhausadresse. Eingang der Abresse des Abgeordnetenhauses. Bedenken gegen den Aufzug am 3. Februar.                                                 | 48    |
| 37.         | König Wilhelm an Bismarck, 1. Februar 1863 Bedenken gegen den Aufzug am 3. Februar.                                                                                                                                                                                     | 49    |
| 38.         | Bismarck an König Wilhelm, 3. Februar 1863<br>Mündlicher Bortrag durch Krankheit unmöglich. Deco-<br>rirung du Gratys.                                                                                                                                                  | 50    |
| 39.         | Bismarck an König Wilhelm, 7. Februar 1863 Entwurf der Antwort auf die Herrenhausadresse. Die Punctation zur preußischerussischen Cartellconvention.                                                                                                                    | 50    |
| 40.         | König Wilhelm an Bismark, 7. Februar 1863 Mittheilung über den Gesundheitszustand.                                                                                                                                                                                      | 51    |
| 41.         | König Wilhelm an Bismarck, 7. Februar 1863 Ubsage des Besuchs der Soirée wegen Mattigkeit.                                                                                                                                                                              | 51    |
| <b>4</b> 2. | König Wilhelm an Bismarck, 20. Februar 1863 Bedenken gegen eine Versetzung von Heinrich VII. Prinz Reuß.                                                                                                                                                                | 51    |
| 43.         | Bismarck an König Wilhelm, 20. Februar 1863 Die Anfrage des Erasen R. v. d. Goly; telegraphische Answeisung, den Text der Convention dem Kaiser vertraulich zu zeigen. Rugen der Convention. Bedenken gegen Ansnahme einer Diner-Einladung beim englischen Botschafter. | 52    |
| 44.         | König Wilhelm an Bismarck, 23. Februar 1863<br>Borschlag zu weiterer Modification der abgeschwächten Convention.                                                                                                                                                        | 53    |
| 45.         | König Wilhelm an Bismarck, 25. Februar 1863 Instruction zur Beantwortung der Interpellation v. Hoversbeck und v. Carlowiß.                                                                                                                                              | 54    |
| 46.         | König Wilhelm an Vismarck, 26. Februar 1863 Weitere Instruction zur Interpellationsbeantwortung: Dankbarkeit der Grenzbewohner für die Gegenmaßregeln der preußischen Regierung.                                                                                        | 55    |

| 47. | König Wilhelm an Bismark, 5. März 1863                                                                                                                                                                                                                            | Seite<br>55 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | Mittheilungen des Königs Leopold von Belgien an den Kronprinzen über Napoleons Absichten auf das linke Rheinuser. Nothwendigkeit weiterer Abänderung der Convention.                                                                                              |             |
| 48. | König Wilhelm an Bismark, 13. März 1863 Candidatur des Prinzen Wilhelm von Baden. Die engsische Note an die Unterzeichner der Wiener Congrehacte.                                                                                                                 | ·)†)        |
| 49. | König Wilhelm an Bismark, 17. März 1863 Berleihung bes Großtreuzes bes Rothen Ablerordens.                                                                                                                                                                        | 57          |
| 50. | Bismarck an König Wilhelm, 18. März 1863 Dank für Verleihung des Großtreuzes des Rothen Abler-ordens.                                                                                                                                                             | 57          |
| 51. | König Wilhelm an Bismark, 31. März 1863 Desterreichs Bereitwilligkeit, die französischen Propositionen, wenn abgeschwächt, anzunehmen, räth zur Vorsicht. Drougns Neukerung zu Graf Golts.                                                                        | 58          |
| 52. | König Wilhelm an Bismark, 31. März 1863 Bur Berichtigung eines Berichts der Boss. Zeitung über einen Vorgang im Schauspielhaus.                                                                                                                                   | 59          |
| 53. | Bismarcf an König Wilhelm, 31. März 1863 Borlegung der besohlenen Berichtigung.                                                                                                                                                                                   | 60          |
| 54. | König Wilhelm an Bismark, 9. April 1863 Beijung, über das auffallende Berhalten des Grasen Baldbott-Basseucheim Bericht vom Oberpräsidenten einzusordern.                                                                                                         | 60          |
| 55. | König Wilhelm an Bismark, 16. April 1863 Absicht der Prinzeß Carl, sich am Pariser Hof zu zeigen.                                                                                                                                                                 | 61          |
| 56. | Bismarck an König Wilhelm, 16. April 1863 Desterreichs einseitige Verwahrung in Kopenhagen nöthigt auch Preußen — neben der identischen Note — zu einer Sonderverwahrung. Die Twestensche Interpellation und ihre Beantwortung. Mistrauen gegen Wiener Schlingen. | 61          |
| 57. | König Wilhelm an Bismark, 19. April 1863 Die Beröffentlichung der durch Balan an Dänemark übergebenen Rote erwünscht; die preußische Presse spricht nicht sest und laut genug in der dänischen Frage.                                                             | 64          |
| 58. | König Wilhelm an Bismark, 26. April 1863 311 große Nachgiebigkeit der Behörden gegen die polnischen Umtriebe in Posen.                                                                                                                                            | 64          |
| 59. | König Wilhelm an Bismark, 29. April 1863 Die Feier des Geburtstags des Zaren am preußischen Hose.                                                                                                                                                                 | 65          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | König Wilhelm an Bismark, 30. April 1863 Hochverrätherische Umtriebe in der Provinz Posen. Die 2. Kammer betheiligt sich am Hochverrath, wenn sie die Verhaftung der Mitglieder v. Guttry und Graf Dzialynsky nicht genehmigt.                                                                                                                          | 65    |
| 61. | Bismark an König Wilhelm, 4. Mai 1863 Brief eines treuen Unterthanen über die Polenfrage.                                                                                                                                                                                                                                                               | 66    |
| 62. | König Wilhelm an Bismark, 7. Mai 1863 Die Verurtheilung von Evangelischen in Madrid verlangt auch die Theilnahme Preußens an den englischen, österreichisischen und holländischen Protestkundgebungen.                                                                                                                                                  | 66    |
| 63. | Bismark an König Wilhelm, 14. Mai 1863 Das Ministerium hat abgelehnt, den Sitzungen der 2. Kammer beizuwohnen.                                                                                                                                                                                                                                          | 67    |
| 64. | Bismark an den König, 20. Mai 1863 Bitte um Audienz zu einem Vortrag.<br>Unlage:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67    |
|     | Graf Eulenburg an König Wilhelm, 20. Mai 1863<br>Bedenken einiger Mitglieder des Staatsministeriums gegen<br>die Einbringung einer Königl. Botschaft. Bitte an den König,<br>vor Entschließung die abweichende Ansicht zu hören.                                                                                                                        | 68    |
| 65. | Bismark an König Wilhelm, 20. Mai 1863 Die Meinungsverschiedenheit der Minister war durch Abstimmung geschlichtet, der Minister des Junern also nicht mehr berechtigt, die Sache als streitig darzustellen. Bedeutung der Botschaft als einer öffentlich ausgesprochenen Billigung des Verhaltens der Minister. Bitte um Vollzug der Votschaft. Unlage: | 68    |
|     | Graf Eulenburg an König Wilhelm, 20. Mai 1863<br>Die Unterzeichnung der Botschaft entscheidet die Frage.                                                                                                                                                                                                                                                | 70    |
| 66. | Bismark an König Wilhelm, 25. Mai 1863 Das Ministerium räth, den Landtag zu schließen. Bitte um Ausschub des Conseils, damit die Botschaft an den Landtag ausgearbeitet werden kann.                                                                                                                                                                    | 70    |
| 67. | König Wilhelm an Bismark, 25. Mai 1863 Bustimmung zum Roonschen Project einer Abreß-Antwort.                                                                                                                                                                                                                                                            | 71    |
| 68. | König Wilhelm an Bismarck, 30. Mai 1863 Die Aussührung des Programms vom 8. Nov. 1858 hat die Kammer des Fortschritts unmöglich gemacht. Mit Octronirungen müssen auch versöhnende Schritte vereint sein.                                                                                                                                               | 72    |

|     | 27. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | König Wilhelm an Bismarck, 7. Juni 1863 Die Pläne der Opposition. Nothwendigkeit der Recrutenseinstellung zum 1. October, damit die Armee im April schlagsfertig ist. Die nöthigen Summen sind im Extraordinarium zu verlangen.                                                                                                            | Seite 72 |
| 70. | Bismark an König Wilhelm, 12. Juli 1863<br>Mittheilung Rouhers von der Einnahme Mexicos.<br>Unlage:                                                                                                                                                                                                                                        | 73       |
|     | Minister Rouher an Bismark, 11. Juli 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73       |
| 71. | König Wilhelm an Vismarck, 14. Juli 1863<br>Mittheilungen der Weserzeitung über die Correspondenz<br>zwischen dem Könige und dem Kronprinzen. Weisung, nach<br>dem Urheber der Indiscretion zu forschen.                                                                                                                                   | 73       |
| 72. | König Wilhelm an Bismarck, 2. August 1863 Ersuchen, den König auf der Schillerhöhe aufzusuchen; Stizze der österreichischen Vorschläge zum Fürstencongreß.                                                                                                                                                                                 | 74       |
| 73. | König Wilhelm an Bismarck, 4. August 1863 Vorschlag, dem Kaiser mitzutheilen, daß man sein Schreiben vom 31. Juli als non avenu betrachte.                                                                                                                                                                                                 | 74       |
| 74. | König Wilhelm an Bismark, 23. Angust 1863 Ginverständniß des Kronprinzen mit der Nichtannahme der 2. Einladung nach Frankfurt a. M. Das Protectorat des Kronprinzen über den Statistischen Congreß läust auf eine Schaustellung desselben gegenüber dem Könige hinaus und ist überstüssig, wenn der König persönlich den Congreß eröffnet. | 75       |
| 75. | König Wilhelm an Bismarck, 3. September 1863. Briefe des Herzogs von Coburg und des Kaisers von Desterreich in Sachen des Frankfurter Fürstentages.                                                                                                                                                                                        | 75       |
| 76. | König Wilhelm an Bismark, 6. September 1863. Urlaubsbewilligung.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76       |
| 77. | Bismark an König Wilhelm, 15. September 1863.<br>Bitte um Anordnung eines Conseils zur Berathung der<br>beutschen Angelegenheiten und um eine Andienz für Graf<br>Bernstorff.                                                                                                                                                              | 76       |
| 78. | König Wilhelm an Bismarck, 17. September 1863. Die Antwort auf das fürstliche Schreiben vom 1. September nuch auch den Richtunterzeichnern zugehen. Schreiben der Königin Wictoria.                                                                                                                                                        | 77       |

Einforderung von Aften zur Geschichte des Frankfurter

Graf Goly hat in Paris die Ansichten seiner Regierung in der polnischen Frage zu vertreten und ist zu rectisieiren. 81. Bismarck an König Wilhelm, 30. September 1863.

Gortichakow und Dubril suchen den Kaiser Alexander II. gegen Preußen einzunehmen. — Neberhebung der Gegner

79. König Wilhelm an Bismark, ? September 1863

80. König Wilhelm an Bismarck, 23. September 1863.

Fürstentages.

Geite

78

78

79

|     | ber Regierung, die das Begnadigungsrecht des Königs in<br>Zweifel zu stellen wagen. Die Begnadigung des Schulzen<br>Brummund wird bedeutsam für den Ausfall der Wahlen<br>im Naugarder Kreise.                                                 |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 82. | Bismark an König Wilhelm, 25. October 1863<br>Meldung des Prinzen Jenburg. Bericht über die Wahls<br>anordnungen im Fürstenthum Oels. Ein neues Flugblatt<br>in Betreff des Kronprinzen. Königstreue Bestrebungen<br>katholischer Geistlichen. | 81 |
| 83. | König Wilhelm an Bismarck, 7. November 1863. Des Königs Antwort auf das Memoire des Kronprinzen.                                                                                                                                               | 82 |
| 84. | Bismarck an König Wilhelm, 16. November 1863.<br>Bitte um Urlaub zur Jagd.                                                                                                                                                                     | 82 |
| 85. | König Wilhelm an Bismarck, 19. November 1863.<br>Rath bezüglich der Behandlung der Presverordnung im Landtage.                                                                                                                                 | 82 |
| 86. | König Wilhelm an Bismarck, 26. November 1863.<br>Nothwendigkeit von Pserbeankäusen für die Artillerie. Einsberufung von Reserven als preußische That unter nachsträglicher Forderung des Geldes von der Kammer.                                | 83 |
| 87. | König Wilhelm an Bismarck, 27. November 1863. Sannover hat kein Necht, an die Ausführung des ihm überstragenen Bundesexecutionsbesehls Bedingungen zu knüpfen.                                                                                 | 84 |
| 88. | König Wilhelm an Bismard, 28. November 1863. Majorifirung Preußens in ber bänischen Frage.                                                                                                                                                     | 84 |
| 89. | Bismark an König Wilhelm, 30. November 1863. Die deutschen Großmächte haben sich vorläusig jeder Theilsnahme an der von England beabsichtigten Einwirkung in Kopenhagen zu enthalten.                                                          | 85 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 90. | König Wilhelm an Bismarck, 1. December 1863 . Gin vernünstiger Leitartikel der Spenerschen Zeitung. Gin selbstständiges Holstein dem Könige erwünscht.                                                                                                                                                                                                                                             | Seite<br>85 |
| 91. | Bismark an König Wilhelm, 1. December 1863. Ansichten der Herren v. Gruner, v. Binke und v. Roggenbach. Ihr von Schleinitz gefördertes Streben: Beseitigung des Ministeriums Bismark. Bismark als "Diener" des Königs mit dem Rechte, seine Meinung offen darzulegen. Empsehlung des Grasen Goly zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten für den Fall der Bernsung eines andern Ministeriums. | 86          |
| 92. | Bismarcf an König Wilhelm, 3. December 1863 .<br>Börsenberichte. Ungiltigkeitserklärung ber Bahl v. d. Hendts.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87          |
| 93. | König Wilhelm an Bismark, 3. December 1863. Polizeiberichte über Umtriebe in den unteren Volksklassen. Ersuchen um Zusendung aller eingehenden Meldungen und um polizeiliche Ueberwachung der Residenzumtriebe.                                                                                                                                                                                    | 87          |
| 94. | König Wilhelm an Bismark, 4. December 1863.<br>Die Promulgation der dänischen Bersassung in Schleswig<br>berechtigt Preußen und Cesterreich zur Occupation bis zur<br>Schlichtung des Successionsstreites.                                                                                                                                                                                         | 88          |
| 95. | König Wilhelm an Bismarck, 6. December 1863. Eine Differenz zwischen Balan und Bismarck in der bänisschen Frage. Ersuchen um Zusendung der auf den Londoner Vertrag bezüglichen Aktenstücke.                                                                                                                                                                                                       | 90          |
| 96. | Bismarck an König Wilhelm, 8. December 1863.<br>Ueberreichung der gesorderten Aktenstücke. Verhalten gegensüber Admiral Frminger. Unbequemlichkeit der Uebernahme des Ausschufzeserats durch Sydow. Rechtstitel Christians IX.                                                                                                                                                                     | 91          |
| 97. | Bismark an König Wilhelm, 10. December 1863.<br>Einverständniß Preußens mit Desterreich, Hannover und<br>Sachsen in der dänischen Frage. Französischer Vorschlag<br>eines congrès restreint ohne Betheiligung Englands.                                                                                                                                                                            | 92          |
| 98. | Bismarck an König Wilhelm, 11. December 1863.<br>Die österreichische Notification des Bundesbeschlusses betr.<br>der Execution.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93          |
|     | Bismarck an König Wilhelm, 11. December 1863. Preußische Circulardepesche zur Widerlegung dänischer Unswahrheiten. Die Sendung des Lord Wodehouse ist, da der König einer Allianz mit Frankreich abgeneigt ist, zur Pslege der englischen Beziehungen zu benutzen.                                                                                                                                 | 93          |
| Sta | ifer Bilhelm I und Bismard, II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 100. | König Wilhelm an Bismark, 15. December 1863 . Instruction für die Anleihedebatte im Abgeordnetenhause.                                                                                                                                                                                          | 95    |
| 101. | König Wilhelm an Bismarck, 17. December 1863. Welches soll das Fundament für die Besprechungen der dänisschen Conferenz in Paris sein? Die Abresse des Abgeordenetenhauses verlangt, was der König erstrebt.                                                                                    | 96    |
| 102. | König Wilhelm an Bismark, 22. December 1863. Preußen muß sich entschließen, einen der dornenvollen Wege zur Lösung der dänischen Frage zu wählen. Gefahren einer Conserenz. Die militärische Besetzung Schleswigs hat den Krieg zur Folge. Rasche Verständigung mit Desterreich ist nothwendig. | 96    |
| 103. | König Wilhelm an Bismark, 26. December 1863. Dänemarks Klage über Preußens energische Kriegssprache. Der Londoner Tractat und das Successionsrecht der Augustenburger.                                                                                                                          | 97    |
| 104. | Bismark an König Wilhelm, 9. Januar 1864 Unfrage des englischen Botschafters wegen der Conferenzen.                                                                                                                                                                                             | 99    |
| 105. | Bismarck an König Wilhelm, 11. Januar 1864<br>Beschluß des Ministeriums betr. der Beantwortung der<br>Interpellation Birchows über Preußens Stellung zum Lon-<br>doner Vertrag. Zweck des Versahrens.                                                                                           | 99    |
| 106. | König Wilhelm an Bismarck, 16. Januar 1864 Samwer als Ueberbringer eines Schreibens des Erbprinzen von Augustenburg. Inhalt des Schreibens; Erstuchen, eine Antwort fertigzustellen.                                                                                                            | 100   |
| 107. | König Wilhelm an Bismark, 18. Januar 1864.<br>Unterredung mit Samwer.                                                                                                                                                                                                                           | 101   |
| 108. | König Wilhelm an Bismarck, 19. Januar 1864                                                                                                                                                                                                                                                      | 101   |
| 109. | König Wilhelm an Bismark, 22. Januar 1864 Ankündigung des Durchmarsches preußischer Truppen in Hamburg, Lübek und Oldenburg.                                                                                                                                                                    | 102   |
| 110. | Bismarck an König Wilhelm, 26. Januar 1864 Bitte um Urlaub zur Jagd. Oldenburgs Klage am Bunde ein Schritt ohne praktische Bedeutung.                                                                                                                                                           | 103   |

|      |                                                                                                                                                                                                                   | Seite |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 111. | König Wilhelm an Bismarck, 2. Februar 1864<br>Ausbruch der Feindseligkeiten in Schleswig. Nach der<br>Eroberung der Jannewerke ist sesteres Auftreten gegen Engsland nöthig.                                      |       |
| 112. | Bismark an König Wilhelm, 2. Februar 1864. Eine österreichische Abweichung von der vereinbarten Fas- jung der identischen Depesichen.                                                                             | 104   |
| 113. | Bismarck an König Wilhelm, 26. Februar 1864 .<br>Bitte um Weisung bez. des Angriffs auf Düppel.                                                                                                                   | 105   |
| 114. | König Wilhelm an Bismark, 4. April 1864 Mithbehagen in Frankreich über die Feier des 31. März.                                                                                                                    | 106   |
| 115. | König Wilhelm an Bismarck, 8. April 1864 v. d. Tanns Vitte, nach Schleswig gehen zu dürsen. Mitstheilung vom Kriegsschauplatze.                                                                                   | 106   |
| 116. | König Wilhelm an Bismarck, 14. April 1864 Fürst Löwenstein mit Anträgen des Erbprinzen von Augustenburg beim Könige. Mangel an Bürgschaften für die Aussührbarteit der Bersprechungen. Nordostseecanal.           | 106   |
| 117. | König Wilhelm an Bismarck, 16. April 1864 Welche Gegenleistung verlangt Napoleon III.? Die Bestragung der Bevölkerung der Herzogthümer. Angst der Mittelstaaten vor Preußens Annexionspolitik. Folirung Preußens. | 108   |
| 118. | Bismarck an König Wilhelm, 1. Mai 1864<br>Borlage eines Telegramms an Graf Golt über die Instructionen des Fürsten Latour.                                                                                        | 109   |
| 119. | König Wilhelm an Bismarck, 23. Mai 1864 Ersuchen, bei Graf Bismarck-Bohlen Erkundigungen über den Preis von Wrangelsburg einzuziehen.                                                                             | 110   |
| 120. | König Wilhelm an Bismarck, 27. Mai 1864 Preußen nuß den Erbprinzen offen in London als Berechtigten bezeichnen. Feststellung der Grenze zwischen Nordund Südschleswig. Frage der Abstimmung durch die Stände.     | 110   |
| 121. | König Wilhelm an Bismarck, 28. Mai 1864 Soll das Nendez-Bous mit dem Erbprinzen von Augustensburg incognito stattsinden oder officiell sein?                                                                      | 111   |
| 122. | König Wilhelm an Bismarck, 29. October 1864<br>Ernennung des Erafen Mensdorff an Eraf Rechbergs<br>Statt. Unterzeichnung des Friedens mit Dänemark.                                                               | 111   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 123. | König Wilhelm an Bismark, 14. November 1864. Berleihung des Schwarzen Ablerordens an Bismark, Dank                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112   |
|      | des Königs für Umsicht, Ausdauer und Energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 124. | Bismark an König Wilhelm, 18. December 1864.<br>Amnestieertheilung aus Anlaß des stegreichen Einzugs in<br>Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113   |
| 125. | König Wilhelm an Bismark, 18. December 1864.<br>Toast beim Festmahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113   |
| 126. | König Wilhelm an Bismark, 19. December 1864.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114   |
|      | Amtlicher Widerspruch gegen das Gerücht einer beabsich-<br>tigten Abtretung von Saargebiet an Frankreich ist noth-<br>wendig.                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 127. | Bismark an König Wilhelm, 24. December 1864. Dank für das Weihnachtsgeschenk (Stock mit Kopf des Königs).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114   |
| 128. | König Wilhelm an Bismarck, 24. Januar 1865 Polnische Bestrebungen in der Provinz Posen nach Losereigung der ehemals polnischen Gebiete von Preußen.                                                                                                                                                                                                                                         | 115   |
| 129. | Bismarck an König Wilhelm, 4. Februar 1865 Conferenz zur Berathung des Rangreglements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116   |
| 130. | Bismark an König Wilhelm, 19. Februar 1865 .<br>Bitte um Ansetzung einer Vortragsstunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116   |
| 131. | König Wilhelm an Bismarck, 22. Februar 1865 . Instruction für die Kammerdebatte über die Eisenbahnstrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117   |
| 132. | König Wilhelm an Bismarck, 25. April 1865 Berlegung der adriatischen Maxinestation Cesterreichs nach Kiel; die Nordd. Allg. Zeitung als enfant terrible. Undant in Wien.                                                                                                                                                                                                                    | 117   |
| 133. | König Wilhelm an Bismarck, 16. Juni 1865 Conseil und Schluß des Landtags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118   |
| 134. | Bismark an König Wilhelm, 1. August 1865 Bitte, den Gedanken einer Theilung der Verwaltung der Herzogthümer um des in Presse und Diplomatie zu erwartenden Sturmes willen geheim zu halten, auch vor der Königin. Diese Theilung ein letztes Auskunstsmittel, das den krieg zwischen Preußen und Desterreich vermeiden kann. Bitte, den Feldjäger von Salzburg telegraphisch zurückzurusen. | 119   |
|      | König Wilhelm an Bismarck, 15. September 1865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 136. | Bismark an König Wilhelm, 14. November 1865. Bitte, das Schreiben des Königs an den Großherzog von Baden den übrigen Ministern mittheilen zu dürsen. Ursachen der Februarrevolution in Paris. Schwäche der preußischen Regierung im März 1848.                                         | 122   |
| 137. | König Wilhelm an Bismarck, 7. December 1865 . Empfang des mexicanischen Gesandten.                                                                                                                                                                                                     | 123   |
| 138. | Bismarc an König Wilhelm, 31. Januar 1866<br>Anfrage des französischen Botschafters, ob König und<br>Königin eine Einladung zur Soirée annehmen werden.                                                                                                                                | 123   |
| 139. | König Wilhelm an Bismark, 2. Februar 1866 Ersuchen um Mittheilung der Antwort auf die Interpellation Birchows wegen Lauenburgs.                                                                                                                                                        | 124   |
| 140. | Bismarc an König Wilhelm, 21. Februar 1866.<br>Bitte um Berschiebung der angesetzten Conserenz über das<br>Rangreglement.                                                                                                                                                              | 125   |
| 141. | König Wilhelm an Bismarck, 21. Februar 1866 .<br>Erjuchen um Mittheilungen über den Verlauf der Kammer-<br>sitzung.                                                                                                                                                                    | 125   |
| 142. | König Wilhelm an Bismarck, 23. Februar 1866 .<br>Erjuchen um eine Milderung der Schlußrede.                                                                                                                                                                                            | 126   |
| 143. | Bismark an König Wilhelm, 2. April 1866<br>Die Zurüczichung der "guten Dienste" durch England<br>nur eine Phrase, da England nur auf Preußen drücken<br>wollte.                                                                                                                        | 126   |
| 144. | König Wilhelm an Bismarck, 3. April 1866<br>Die preußische Rote an Desterreich zu schroff und kalt,<br>Ersuchen zu nochmaliger Einreichung der Depesche. Bayerns<br>Schwenkung auf die Seite Desterreichs.                                                                             | 127   |
| 145. | Bismark an König Wilhelm, 3. April 1866 Bitte, die Antwortnote nicht mildern zu wollen, um nicht den Eindruck zu weden, daß Preußens Friedensliebe größer sei als die Oesterreichs. Die bayerische Note beweist keine Schwenkung Bayerns und ist gleichlautend nach Wien ge-           | 128   |
| 146. | richtet.<br>Bismarck an König Wilhelm, 3. April 1866 Serzog Ernst II. von Coburg-Gotha Hauptträger des antipreußischen Augustenburgerthums und betheiligt an jeder Intrigue gegen die Regierung des Königs, dessen Politif er als unversöhnlicher Gegner gegenübersteht. Der Brief des | 129   |

|      | Grasen Mensdorff ist bestellt, um den König zur Nach-<br>giebigkeit gegen Desterreich zu bereden. Der Rücktritt Bis-<br>marcks könnte dem Baterlande keinen Nutzen bringen, da<br>jeder andere Minister dem König die gleiche Politik anrathen<br>müßte. Eine Beautwortung des herzoglichen Brieses müßte<br>die Diener des Königs entmuthigen. Bitte, dem Ueber-<br>bringer mündlich das Mißsallen auszusprechen. |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 147. | . Notizzettel für Lieutenant v. Schleinitz, 4. April 1866<br>Berichlimmerung der Beziehungen zu Desterreich seit dem<br>Gasteiner Bertrag. Desterreichs Rüstungen und ihre Absleugnung; die Maske muß abgerissen werden.                                                                                                                                                                                           | 132 |
| 148. | Rönig Wilhelm an Bismarck, 7. April 1866 Die Artifel der Kreuzzeitung müssen den Herzog von Coburg nur seindlicher stimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132 |
| 149. | Bismark an König Wilhelm, 7. April 1866 Die Kreuzzeitungsartikel schließen sich nicht an den Brief des Herzogs von Coburg an. Großmuth des Königs gegenüber dem Herzog, der aus seiner Feindschaft gegen die Regierung des Königs nie ein Hehl gemacht hat. Bismark in Ungnade bei hochgestellten und einstlußreichen Persönlichsteiten.                                                                           | 133 |
| 150. | Rönig Wilhelm an Bismark, 11. April 1866 Bedenkliche Zunahme der Bolksagitationen gegen den Krieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135 |
| 151. | . Bismarck an König Wilhelm, 15. April 1866 Dank für die Ausstattung des Lauenburgischen Ministeriums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135 |
| 152. | . König Wilhelm an Bismarck, 20. April 1866 Unnahme des österreichischen Abrüstungsantrags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136 |
| 153  | . Bismarck an König Wilhelm, 22. April 1866 Bitte, Pferdeverkäuse nicht gestatten zu wollen. Den Krieg auf die Dauer zu vermeiden, ist nur möglich, wenn beide Theile den Frieden wollen. In Wien aber ist die Feindsichaft gegen Preußen zum alleinigen Staatszweck geworden.                                                                                                                                     | 136 |
| 154  | . König Wilhelm an Bismarc, 23. April 1866 Der nervöse Brief des Generals Manteuffel an Bismarch übersieht den Unterschied zwischen der Lage von 1851 und jest. Die deutsche Frage als höherer Preis. Die Augsburger Conserenz und ihr wahrscheinlicher Beschluß. Forderung der Annexion durch Preußen. Olmsig.                                                                                                    | 137 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 155. | Bismark an König Wilhelm, 1. Mai 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139   |
|      | Bitte, Vorsichtsmaßregeln zu ergreifen gegen die Gesahren, benen das Land durch die überlegenen Rüstungen Oesterreichs ausgesetzt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 156. | Bismarck an König Wilhelm, 2. Mai 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140   |
|      | Desterreich denkt nicht an Entwassnung, sondern will nur einen Vorsprung in seinen Rüstungen gewinnen. Besorgnisse in der Bevölkerung wegen der Unthätigkeit der Regierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 157. | Bismark an den König, 2. Mai 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141   |
|      | Ein österreichischer Bergleichsvorschlag. Italien hält ben Krieg für unvermeiblich und rechnet auf Preußens Mitwirfung. Napoleon hält den Augenblick reif zur Verständigung mit Preußen — oder mit Desterreich. Aufrage des französischen Botschafters betr. eines von Frankreich zu berusenden Congresses. Vevorstehender Eingang eines Vrieses des Zaren. Desterreichische Truppen an der preußischen Grenze. Nothwendigkeit von Gegenrüstungen. Unannehmbarkeit der französischen Vorschläge, doch empsiehlt sich nicht deren stricte Zurückweisung. Italien ist von kriegerischer Initiative abzurathen. Auf die österreichischen Vorschläge ist mit Vorschläge |       |
|      | sicht einzugehen und die Haltung Rußlands abzuwarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 158. | König Wilhelm an Bismarck, 5. Mai 1866 Die französische Forderung macht die Lage schwierig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144   |
| 159. | König Wilhelm an Bismark, 16. Mai 1866 Drei fürftliche Briefe. Abweifung der Grundlagen des Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144   |
|      | greises durch Frankreich. Vorschlag des Barons v. Gablenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 160. | König Wilhelm an Bismark, 16. Mai 1866 Finanzminister v. Bodelschwingh hat sich zum Bleiben entsschlossen. Unlagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145   |
|      | I. v. Bodelschwingh an Bismark, 14. Mai 1866 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145   |
|      | Die Forderungen des Kriegsministers schädigen die Finanzen. Bitte um Erhaltung des Friedens, da selbst ein günstig verlausender Krieg die Finanzen zerrütten und zu Abtretungen an Frankreich nöthigen werde. Wirthschaftliche Krisen als Folge der Mobilmachung. Die deutsche Frage darf nur so gelöst werden, daß Preußen und Desterreich dadurch an innerer Krast gewinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      | II. v. Bodelschwingh an Bismarck, 16. Mai 1866. Des Königs Güte hat v. Bodelschwingh vermocht zu bleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 148   |
| 161. | König Wilhelm an Bismark, 21. Mai 1866 Mittheilung eines geplanten Attentats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148   |

|      |                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Bismark an König Wilhelm, 29. Mai 1866 Bitte, dem Minister v. Bodelschwingh den nachgesuchten Abschied zu gewähren. Bitte um Gewährung einer Audienz für General Govone.                                           | 149   |
| 163. | Bismark an König Wilhelm, 3. Juni 1866 Gin Telegramm des Generals v. Nöder. Nach Wien ist zu erklären, daß Preußen von der Zerreißung des Gasteiner Vertrags Act nehme.                                            | 150   |
| 164. | Bismarck an König Wilhelm, 6. Juni 1866 Bitte um Gewährung von Audienzen für Oberst Eraf Avet und Baron v. Scheel-Plessen.                                                                                         | 150   |
| 165. | König Wilhelm an Bismark, 10. Juni 1866 Die Reise bes Kaisers Franz Joseph zur Armee nach Olemüß macht schnelle Entschließungen nötsig.                                                                            | 151   |
| 166. | König Wilhelm an Bismarck, 15. Juni 1866 Unfragen an die Regenten von Coburg, Altenburg und Waldeck, ob Preußen über ihre Contingente verfügen dürfe.                                                              | 152   |
| 167. | König Wilhelm an Bismark, 16. Juni 1866 Die Würfel sind geworsen: Sieg ober ehrenvoller Untergang.                                                                                                                 | 152   |
| 168. | König Wilhelm an Bismarck, 17. Juni 1866 Wie ist nach Flucht des Königs für Hannover zu sorgen?                                                                                                                    | 152   |
| 169. | König Wilhelm an Vismarck, 17. Juni 1866 Der Kronprinz wünscht an Stelle Dunckers den Geh. Justizerath Friedberg zum Beirath zu haben. Das preußische Manischt ist unverzüglich zu veröffentlichen.                |       |
| 170. | Bismarck an König Wilhelm, 17. Juni 1866 Friedberg ist als theoretischer Jurist für Abministration in Schlesien nicht geeignet. Auskunft beim Justizminister einzuholen.                                           |       |
| 171. | König Wilhelm an Bismarch, 25. Juni 1866 Die Zurückweisung eines Abjutanten des Königs von Hannover durch General Bogel v. Falckenstein war unzulässig. Der Inhalt des Brieses ist sofort telegraphisch zu melden. |       |
|      | Anlage:                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | Entwurf eines nicht abgegangenen Telegramms König<br>Wilhelms an Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg-                                                                                                              |       |
|      | Gotha, 25. Juni 1866                                                                                                                                                                                               | 154   |
|      | Erjuden, die Hauptpuntte des Schreibens telegraphisch zu melben.                                                                                                                                                   |       |

|       |                                                                                                                       | Zeite |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 172.  | König Wilhelm an Bismark, 8. August 1866                                                                              | 155   |
|       | Präsidentenwahl im Abgeordnetenhause; ist Graf Schwerin                                                               |       |
| . = 0 | anzunehmen?                                                                                                           |       |
| 173.  | König Wilhelm an Bismarck, 11. August 1866                                                                            | 155   |
|       | v. Roggenbachs Vorschlag einer Regulirung der Grenze<br>Badens. Schwierigkeiten einer solchen Regulirung wegen        |       |
|       | der Nothwendigkeit einer Entschädigung Hessens für die Ab-                                                            |       |
|       | tretung Oberheffens. Bereitwilligkeit v. d. Pfordtens, Culm-                                                          |       |
|       | bach abzutreten und eine militärische Allianz mit Preußen zu schließen.                                               |       |
| 174   | Bismark an König Wilhelm, 16. August 1866                                                                             | 150   |
| 114.  | Bitte um Bollziehung der Botschaft über die Vereinigung                                                               | 156   |
|       | Hannovers 20. mit Preußen.                                                                                            |       |
| 175.  | König Wilhelm an Vismark, 18. August 1866                                                                             | 156   |
|       | Entschädigungen für Oldenburg und Beffen Darmftadt.                                                                   |       |
|       | Frage nach dem Stand der bayerischen Verhandlungen.                                                                   |       |
|       | Bunsch des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, ein Stück<br>banerischen Landes zu erhalten. Ersuchen, täglich vom Gange |       |
|       | der Berhandlungen mit Bayern und Hessen unterrichtet zu                                                               |       |
|       | werden.                                                                                                               |       |
| 176.  | König Wilhelm an Bismark, 8. September 1866.                                                                          | 157   |
|       | Berusung einer Notabelncommission zur Befragung über die Organisation der annectirten Länder.                         |       |
| ,     |                                                                                                                       |       |
| 111.  | König Wilhelm an Bismard, 20. September 1866. Ernennung Bismards jum Generalmajor und jum Chef                        | 157   |
|       | des 7. schweren Landwehrreiterregiments.                                                                              |       |
| 178.  | König Wilhelm an Bismard, 21. September 1866 .                                                                        | 158   |
| 2.0.  | Verleihung der Schwerter und des schwarz-weißen Bandes                                                                | 200   |
|       | zum Hohenzollernorden.                                                                                                |       |
| 179.  | König Wilhelm an Vismark, 1. December 1866 .                                                                          | 158   |
|       | Ausdruck der Freude über glückliche Rückkehr vom Urlaub.                                                              |       |
| 180.  | König Wilhelm an Bismarck, 12. Februar 1867                                                                           | 159   |
|       | Berleihung einer Dotation an Bismark.                                                                                 |       |
| 181.  | König Wilhelm an Bismarck, 14. März 1867                                                                              | 159   |
|       | Ersuchen, vor weiteren Schritten genaue Mittheilung über bie Ursachen der Heraussorderung des Frhrn. v. Münchhausen   |       |
|       | zu machen.                                                                                                            |       |
| 182.  | König Wilhelm an Bismarck, 1. April 1867                                                                              | 160   |
|       | Ein Communiqué des "Staats-Courant" bez. der Abtretung                                                                |       |
|       | Luxemburgs an Frankreich. Glückwunsch zum Geburtstag                                                                  |       |
|       | und Mahnung zur Schonung.                                                                                             |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 183. | König Wilhelm an Bismarck, 5. April 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160   |
|      | Vorschläge des Prinzen Heinrich der Niederlande bez.<br>Luxemburgs Neutralerflärung. Kriegsdrohung Frankreichs<br>für den Fall einer Weigerung Hollands. Der Borschlag<br>einer Neutralisirung Luxemburgs ist von der Niederländischen<br>Regierung zu machen. Ersuchen um Mittheilung der Ansicht<br>Bismarcks und um Bericht über Verlauf der Reichstagssitzung. |       |
| 184. | Bismarck an König Wilhelm, 13. April 1867 Lustrag des Grasen Tausstrichen, in Wien über eine Berständigung event. ein Bündniß zu verhandeln. Bitte um Gewährung einer Audienz für Gras Tausstrichen. — Bebenken des Königs gegen Tausstrichens Mission und den Vorschlag des Grasen Wimpssen.                                                                      | 161   |
|      | König Wilhelm an Bismarck, 7. Mai 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163   |
| 186. | König Wilhelm an Bismark, 31. Juli 1867 Betümmerniß über die Organisationsverordnungen für die neuen Provinzen, die der König im Vertrauen auf Vismarks Zustimmung vollzog. Unzusriedenheit der Bevölkerung in den annectirten Provinzen mit den Bestimmungen über Ausbedung des Spiels, der Lotterien 2c. Nemedur im Einzelnen ist nothwendig.                    | 163   |
| 187. | König Wilhelm an Bismarck, 27. August 1867 Besuch Hannovers auf der Reise nach Nordernen oder Eöln abhängig von der Geschäftslage.                                                                                                                                                                                                                                 | 165   |
| 188. | König Wilhelm an Bismarck, 3. September 1867. Berufung bes Grafen Otto zu Stolberg zum Oberpräsidenten, v. Hardenbergs zum Viceregierungspräsidenten in Hannover.                                                                                                                                                                                                  | 166   |
| 189. | König Wilhelm an Bismark, 12. September 1867.<br>Reisepläne des Königs. Die Verhandlungen mit Quaade.<br>Unrichtige Zeitungsangaben über Lavalettes politischen<br>Standpunkt.                                                                                                                                                                                     | 166   |
| 190. | Bismarck an König Wilhelm, 13. September 1867. Schwebende Geschäfte: Die Verwendung des Kurhessischen Schatzes und der Franksurter Ausgleich.                                                                                                                                                                                                                      | 167   |
| 191. | Bismarc an König Wilhelm, 24. Rovember 1867. Bitte um Urlaub zur Jagd.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 168   |
| 192. | König Wilhelm an Bismarck, 12. Februar 1868 .<br>Anfrage bez. der Ernennung des Generallieutenant v. Bayer<br>zum badischen Kriegsminister.                                                                                                                                                                                                                        | 169   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 193. | König Wilhelm an Vismark, 22. Februar 1868. Berufung des Geh. Oberregierungsrathes Schuhmann zum vortragenden Nath. Abneigung der Königin Victoria gegen eine Nebersiedelung der hannöverschen Königssamilie nach England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169   |
| 194. | Bismark an König Wilhelm, 25. Februar 1868. Bitte des Gesammtministeriums an den König, den Landtag in Person zu schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170   |
| 195. | König Wilhelm an Bismark, 5. Mai 1868 Bedenken gegen eine Adresse des Zollparlaments. Unlagen: 2 Zeitungsartikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171   |
| 196. | Bismark an König Wilhelm, 13. Juni 1868 Bitte um einen längeren Urlaub aus Gesundheitsrücksichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174   |
| 197. | König Wilhelm an Bismarck, 8. August 1868 Aphorismen des Kronprinzen über Italien. Ungünstige Beurtheilung der preußischen Legation in Florenz. Usedoms Note vom 17. Juni 1866 enthielt einen militärisch richtigen Plan, eine Abberusung Usedoms würde zugleich ein Dementi der vorgeschlagenen Operation sein. Unsall der Gräfin Bismarck. Reisedispositionen.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175   |
| 198. | König Wilhelm an Vismarck, 22. October 1868 Bismarcks Stellung à la suite des Magd. KürajiRegt. No. 7 und Ernennung zum Chej des 1. Magd. Landwehr-Regt. No. 26. Urlaubsverlängerung. v. d. Heydt in Schwierigkeit gegenüber der Opposition. v. Wigleben als Candidat für die Ober-rechenkammer, bez. Eraf Botho Heinrich zu Eulenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177   |
| 199. | Bismarck an König Wilhelm, 27. October 1868 Dank für Urlaubsverlängerung. Das Capitalvermögen bes Staats darf nicht von vornherein zur Deckung laufenber Ausgaben angeboten werden; erst nach Ablesnung der Steuerzuschläge kann dieser Ausweg betreten werden. Die Furcht, in der Minorität zu bleiben, ist ein schlechter Rathzeber. Bitte, die Position sestzuhalten, um sie ev. später gegen Acquivalente aufzugeben. Oberpräsident Horn als Candidat für das Oberpräsidium in Preußen. — Die Opposition der Geheimräthe der Ministerien und des Bundeskanzleramts und ihre Einwirkung auf v. d. Hendt. Graf Botho H. zu Gulenburg. | 178   |
| 200. | König Wilhelm an Bismarck, 28. October 1868<br>Bekümmerniß des Königs über die Finanzlage, seine Freude über den Borschlag v. d. Hendts, das Fehlende aus den Goldbeskänden zu entnehmen. Einstimmigkeit des Minis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180   |

210. Bismark an König Wilhelm, ? Februar 1869 . . 190 Eine Differenz in einer untergeordneten Frage hat nicht zu dem Entschlusse des Rücktritts getrieben, sondern die Unzulänglichkeit der Kräfte für die vom König geforderte Art bes Dienstes. Die Schwierigkeit liegt in der Aufgabe ichon

| Die Klagen über Usedom und Sulzer. Ungnade hochsteher<br>der Personen, Unzufriedenheit des Königs und ihre Virkun<br>auf Bismarcks Gesundheitszustand. Bitte um Entlassun<br>nach Schluß der Reichstagsverhandlungen.                                                                                                                                                                            | 3          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 211. König Wilhelm an Bismarck, 26. Februar 1869.  Dank für die Antwort. Triftigkeit der Hauptgründe Sulzer und Ujedom. Die Frankfurter Angelegenheit. Ber trauen des Königs zu jeinem Minister und Beweise diese Bertrauens. Bismarck darf nicht zurücktreten, weil er nich sich, sondern Preußen, Deutschland, Europa angehört. Bitte Borschläge zu weiterer Geschäftserleichterung zu machen. | =<br>3     |
| 212. Bismarck an König Wilhelm, 3. März 1869 Bitte, Herrn v. Friesen bei der Eröffnung des Reichstag- substituiren zu dürsen.                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 199<br>; |
| 213. König Wilhelm an Bismarck, 7. Mai 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 200      |
| 214. Bismarck an König Wilhelm, 25. Mai 1869 Borlegung des von Bürgermeister Miquel in Osnabrük auszubringenden Toastes.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200        |
| 215. König Wilhelm an Bismarck, 8. Juni 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201        |
| 216. König Wilhelm an Bismarck, 29. Juni 1869 Mittheilung über die Stunde des Empfangs des Fürster Gortschakow.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201        |
| 217. König Wilhelm an Bismark, 27. September 1869<br>Verstimmung v. d. Hendts und seine Absicht, sich zurückzu<br>ziehen, wenn er das Vertrauen des Königs nicht mehr habe<br>Dankbarkeit des Königs gegenüber v. d. Hendt für sein<br>Leistungen im Jahre 1866.                                                                                                                                 | :          |
| 218. König Wilhelm an Bismarck, 27. October 1869.  Entlassung v. d. Hendts, Berusung Camphausens. Auch Camphausen hält die Bewilligung eines Steuerzuschlags für ausgeschlossen und sucht nach andern Mitteln zur Deckung des Desicits. Die liberale Bergangenheit Camphausens. Bitte um Borschläge zur Erweiterung der Besugnisse Delbrücks behufs weiterer Erleichterung Bismarcks.            |            |

|      | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 219. | König Wilhelm an Bismarck, 4. December 1869 . Theilnahme an der Erkrankung des Grafen H. Bismarck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite 204 |
| 220. | König Wilhelm an Bismark, 12. December 1869 . Toast auf Kaiser Alexander II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205       |
| 221. | König Wilhelm an Bismarck, 13. Januar 1870 Berleihung der Siegesmedaille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205       |
| 222. | Bismarck an König Wilhelm, 13. Januar 1870 Dank für die Verleihung der Siegesmedaille. Die Zufriedenheit des Königs der begehrteste Lohn für Bismarck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 205       |
| 223. | König Wilhelm an Bismark, 22. Januar 1870 Bericht des Kronprinzen über die Jerusalemer Borgänge. Der Dunder-Ebertysche Prehvorschlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 206       |
| 224. | König Wilhelm an Bismark, 26. Februar 1870 Die hohenzollernsche Candidatur sür Spanien ein Blitz aus heiterer Luft. Abneigung des Königs dagegen. Billigung der Rede Bismarks über den Laskerschen Antrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 207       |
| 225. | König Wilhelm an Bismarck, 1. April 1870 Glückwunsch zum Geburtstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 207       |
| 226. | Bismarck an König Wilhelm, 21. Mai 1870 Melbung der Ankunst in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207       |
| 227. | Bismard an König Wilhelm, 2. September 1870. Unterbrechung der Capitulationsverhandlungen durch Bewilligung einer Bedentzeit bis 9 Uhr des 2. September. General Reille als Abgesandter des Kaisers. Begegnung Bismards mit Napoleon in der Nähe von Fresnois und seine Unterredung mit ihm im Arbeiterhause und vor demselben. Abneigung Napoleons gegen einen Krieg, der ihm durch die öffentliche Meinung aufgedrängt wurde. Die hohenzollernsche Candidatur war für teine deutsche Regierung eines Krieges werth. Geleitung des Kaisers nach Schloß Bellevue. Dort Weitersührung der Capitulationsverhandlungen. Würdiges Verhalten des Generals v. Wimpsien und der übrigen Offiziere. Wimpsiens Schmerz über sein Schickslaumd sein Dank für die rücksichtsvollen Formen der Unterhandlung. | 208       |
| 228. | König Wilhelm an Bismarck, 24. December 1870 .<br>Berleihung des Eisernen Kreuzes I. Classe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213       |
| 229. | Bismark an König Wilhelm, 25. December 1870. Dank für die Verleihung des Eisernen Kreuzes I. El. mit eigenhändiger Inschrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                 | Seite       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 230. | König Wilhelm an Bismark, 1. Januar 1871 Glückwünsche zum Jahreswechsel, Dank für die großen Verdienste.                                                                                                                        | 214         |
| 231. | Kaijer Wilhelm an Bismark, 27. Februar 1871 . Glückwunich zum Abichluß der Präliminarien des Friedens.                                                                                                                          | 214         |
| 232. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 21. März 1871 Rückblick auf die Geschichte Preußens seit Bismarks Berusung. Erhebung Bismarks in den erblichen Fürstenstand.                                                                         | 215         |
| 233. | Raiser Wilhelm an Bismark, 13. Upril 1871 Die indirecte Einladung zum Feste der Stadt Berlin zu Ehren des Reichstags. Die Stadt rechnet auf das Ersicheinen der Königlichen Familie.                                            | 216         |
| 234. | Kaijer Wilhelm an Bismark, 24. December 1871.<br>Anerkennung des segensreichen Wirkens Bismarks. Gesschenk der Büste in Marmor.                                                                                                 | 217         |
| 235. | Bismarck an Kaiser Wilhelm, 11. Januar 1872<br>Nebergabe der Ordre an Cultusminister v. Mühler betr.<br>Einreichung des Abschiedsgesuchs. Nothwendigkeit der Entslassung Mühlers.                                               | 218         |
| 236. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 2. März 1872 Neberweisung eroberter Geschütze an Bismark.                                                                                                                                            | 218         |
| 237. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 1. April 1872 Glückwunsch zum Geburtstage.                                                                                                                                                           | 219         |
| 238. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 6. Juli 1872 Bedauern über den Gesundheitszustand, sowie über die abställige Ansicht Bismarcks betr. des Baus des Cadettenhauses. Vorschlag Roons, vorläusig ein preußisches Cadettenhaus zu bauen. | <b>21</b> 9 |
| 239. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 8. Juli 1872 Bitte, sich nach Erledigung aller brennenden Fragen wirk-<br>liche Geschäftsruhe zu gönnen.                                                                                            | <b>22</b> 0 |
| 240. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 26. Juli 1872 Clückwunsch zur silbernen Hochzeit; Bismarks Glück in seiner Häuslichkeit. Uebergabe einer Base mit einer "danksbaren Borussia".                                                       | 221         |
| 241. | Bismarck an Raiser Wilhelm, 1. August 1872 Dank für die Theilnahme des Königs am Familienseste. Berth der königlichen Gnade für das Wohlbesinden Bismarcks. Mittheilungen über das Fest.                                        | 222         |

242. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 6. August 1872 . . . 224 Dank für die Antwort. Die bevorstehende Dreikaiserzujammenkunst. Die Anregung einer Dotation sür den Kaiser von Reichs wegen durch Oberhosprediger Hossmann.

243. Bismarck an Raiser Wilhelm, 12. August 1872 . . 225

Seite

|      | Geschäftigkeit des Fürsten Gortschakom zu sürchten. Der Gedanke des Oberhospredigers Hossmann wird srüher oder später praktisch werden; doch jetzt nicht an der Zeit. Abslehnende Aufnahme desselben in parlamentarischen Kreisen. Den Antrag im Bundesrath durch Bayern stellen zu lassen, ist wegen der sinanziellen Lage des Königs Ludwig II. nicht rathsam. Sanguinische Sicherheit des Oberhospredigers Hossmann. Bitte, dem Herrn jede politische Thätigkeit zu untersagen. Rangsrage zwischen den Majestäten von Desterzreich und Rußland. |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 244. | Knijer Wilhelm an Bismarck, 9. November 1872. Dpposition des Herrenhauses in der Frage der Kreisordnung. Nothwendigkeit ihrer Durchsetzung mittels einer Umgestaltung des Herrenhauses durch Pairsschub, wenn ein Compromif zwischen beiden Häusern nicht zu Stande kommt.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 228 |
| 245. | Bismarck an Kaiser Wilhelm, 13. November 1872<br>Bekümmerniß Bismarcks, mit Rücksicht auf seine Gesundheit sich dem König nicht zur Versügung stellen zu können.<br>Correspondenz mit den einzelnen Ministern schafft nur neue Mißverständnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 230 |
| 246. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 5. December 1872. Besangenheit des politischen Urtheils des Grasen Arnim, tendenziöse und sachlich widerspruchsvolle Darstellung seiner Berichte. Bitte, den Berichten des Grasen Arnim nicht das Gewicht objectiver und gewissenhafter Darstellungen beizu-                                                                                                                                                                                                                                                            | 232 |

247. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 21. December 1872. 233
Entlasiuma Bismarcks aus dem Amte des Ministerpräsis

248. Bismorck an Kaiser Wilhelm, 24. December 1872. 233
Dant sür das Beihnachtsgeschenk (Standbild Friedrichs
des Erogen). Bismarcks militärische Neigung ein Erbiheil
seiner Ahnen. Anhänglichkeit Bismarcks an den Kaiser.

249. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 1. Januar 1873. 235
Berleihung der brillantenen Knsignien zum Schwarzen

legen.

benten.

Adlerorden.

#### - XXXIII -

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 250. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 2. April 1873 Glückwunsch zum Geburtstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 236   |
|      | Bismark an Kaiser Wilhelm, 14. April 1873 Unrichtige Darstellung des Grasen Arnim. Unsicherer und unglaubwürdiger Charakter desselben. Nothwendigkeit strenger Disciplin im diplomatischen Dienst. Gegen Gras Arnim besteht der Berdacht, daß er seine geschäftliche Thätigsteit gelegentlich seinen persönlichen Interessen unterordnet. Seine Neigung zur Intrigue und Unwahrheit. Bitte, den Botschafter zur Einreichung seiner Beschwerde auf dienstellichem Wege anzuweisen.                                                                                                                                     | 237   |
| 252. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 4. September 1873. Neberreichung des Fürstendiploms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240   |
|      | Anlage:<br>Das Fürstendiplom, 23. April 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240   |
|      | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 19. September 1873. Gesichtspunkte im Hinblick auf den Besuch Victor Emanuels (Allianz gegen Frankreich, kirchliche Frage, La Marsmorasche Enthüllungen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242   |
|      | Bismark an Kaijer Wilhelm, 20. September 1873. Die Abwesenheit des Kanzlers von Berlin zur Zeit des italienischen Besuchs würde zu unrichtigen und unerwünschten Schlüssen ausgebeutet werden. Promemoria zur Bündnissfrage. Das evangelische Bekenntniß des Kaisers zwingt den päpftlichen Ansprüchen strenger gegenüberzutreten. La Marmoras Enthüllungen verletzen nicht den Kaiser, sondern tressen nur den Kanzler, der zur Hinhaltung der Napoleonisschen Politik seine Bereitwilligkeit zur Abtretung deutschen Gebiets durchblichen ließ, salls es ihm gelinge, den Kaiser zu überzeugen. Dank sürstendiplom. | 242   |
| 255. | Kaijer Wilhelm an Bismarck, 9. November 1873 .<br>Wiederernennung Bismarcks zum Ministerpräsidenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244   |
|      | Raijer Wilhelm an Bismarck, 17. Juli 1874 Bestürzung des Kaisers über die Nachricht vom Attentate Kullmanns. Die Rettung Bismarcks aus Lebensgesahr eine Fügung Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245   |
|      | Bismark an Kaiser Wilhelm, 27. Juli 1874 Dank für das Schreiben vom 17. Freude Bismarks über die Wunde im Dienste des Vaterlandes. Zorn und Haß sind schlechte Rathgeber in der Politik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 246   |
| Rai  | ifer Withelm I und Bismard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 258. | Kaifer Wilhelm an Bismarck, 8. November 1874. Unfrage, ob Fürstentitel oder Portrait en pied für Graf Redern am Platze.                                                                                                                                                                         |       |
| 259. | Bismarc an Kaiser Wilhelm, 8. November 1874 .<br>Antwort auf die Anfrage.                                                                                                                                                                                                                       | 247   |
| 260. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 8. November 1874. Die Verleihung des Fürstentitels an Redern ist bei genügender finanzieller Grundlage ohne Bedenken.                                                                                                                                                | 247   |
| 261. | Bismarck an Kaiser Wilhelm, 9. November 1874 .<br>Zur Erläuterung des Telegramms vom 8. November.                                                                                                                                                                                               | 249   |
| 262. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 11. December 1874. Dank für die Bemühungen im Reichstag zu Gunsten einer Solderhöhung.                                                                                                                                                                               | 249   |
| 263. | Raiser Wilhelm an Bismarck, 29. December 1874. Unzufriedenheit des Kaisers mit der lagen Auffassung des Ministers Falk gegenüber den durch das Civilehegesetz geschaffenen Zuständen. Ersuchen, vor Einführung des Civilehegesetzes im Reiche redactionelle Verbesserungen eintreten zu lassen. | 249   |
| 264. | Kniser Wilhelm an Bismarck, 16. Januar 1875 . Borschläge zur Decorirung des Baron C. M. von Rothschild.                                                                                                                                                                                         | 250   |
| 265. | Kaijer Wilhelm an Bismarck, 5. Februar 1875 Graf Benedetti in Berlin? Eine Begegnung mit ihm beim französischen Botschafter eine Unmöglichkeit.                                                                                                                                                 | 251   |
| 266. | Bismarck an Kaiser Wilhelm, 4. Mai 1875                                                                                                                                                                                                                                                         | 251   |
| 267. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 11. Mai 1875 Eindruck des Entlassungsgesuchs. Bitte, den Abschreiber desselben eidlich zum Schweigen zu verpflichten.                                                                                                                                                | 254   |
| 268. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 4. Juni 1875 Gewährung eines längeren Urlaubs unter völliger Entsbindung von den Geschäften.                                                                                                                                                                        | 255   |

| 269. Kaiser Wilhelm an Bismarch, 13. Juli 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 270. Kaifer Wilhelm an Bismarch, 6. August 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 13. Juli 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Brief der Königin Bictoria über die Kriegsgerüchte und ihre Urheber. Mittheilungen über den Berlauf der Kur und die weiteren Reifedispositionen.  271. Bismard an Kaiser Wilhelm, 13. August 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Dankbare Erinnerung an die Errettung aus Lebensgefahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Ungenaue Angaben der Königin Victoria über den Ursprung der Kriegsgerüchte. Es wäre interessant, den Ursheber "so kräftiger Jerthümer" zu kennen. Graf Münster ih amtlich nicht beauftragt worden, von der Rüglichkeit eines rechtzeitigen Angriss auf Frankreich zu sprechen. Unseramtlich Reden eines Volschafters begründen nicht antliche Schritte. Preftreibereien der Ultramontanen, der französische Volkakere Gontaut ihr Agent. Die türtischen Angelegenheiten können dei Einigkeit der Grohmächte kaum große Verhältnisse annehmen. Es ist nüglich, wenn die össentliche Auswerfankeit sich einmal anderen Tingen als der deutschranzösischen Franzosischen Franzosischen Franzosischen Franzosischen Franzosischen Franze zuwendet. Mittheilungen über den Kurzverlauf.  272. Bismarck an Kaiser Wilhelm, 11. September 1875. 261  Dant sür die Glückwünsche zur Verlobung der Tochter. Die Bermählung des Prinzen Heinsch VII. Reuß mit einer weimarischen Prinzessin wird ihn dem diplomatischen Dienstentziehen. Zur Charatteristisches Botschafters: ein zuverlässiger Gemann und Ehrenmann.  273. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 5. December 1875. 262  Ansderer Wilhelm an Bismarck, 18. December 1875. 262  Ansderer Wilhelm an Bismarck, 18. December 1875. 262  Ansderer Wilhelm an Bismarck, 20. December 1875. 263  Bitte, im Padderzschen Fall die Entschließung nur nach sachlichen und politischen Erwägungen zu sassen.  276. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 28. December 1875. 263  Bitte, im Padderzschen Erwägungen zu sassen.  277. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 3. Februar 1876. 264  Der Orden des Goldenen Bließes verliehen an fünf evangelische preußische Prinzen. | 270. | Brief der Königin Bictoria über die Kriegsgerüchte und ihre Urheber. Mittheilungen über den Berlauf der Kur und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 256   |
| Dant für die Glückwünsche zur Berlobung der Tochter. Die Bermählung des Prinzen Seinrich VII. Reuß mit einer weimarischen Prinzessin wird ihn dem diplomatischen Dienst entziehen. Zur Charakteristik des Botschafters: ein zuverslässiger Ehemann und Ehrenmann.  273. Kaiser Wilhelm an Vismarck, 5. December 1875 . 262 Ausdruck der Theilnahme am Tode des Bräutigams der Tochter.  274. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 18. December 1875 . 262 Ansiger Wilhelm an Bismarck, 18. December 1875 . 262 Ansiger Wilhelm erhebe, wegen einer ihm zugesüsten Kränkung.  275. Bismarck an Kaiser Wilhelm, 20. December 1875 . 263 Bitte, im Padbergschen Fall die Entschließung nur nach sachlichen und politischen Erwägungen zu sassen.  276. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 28. December 1875 . 264 Der Orden des Goldenen Bließes verliehen an fünf evangelische preußische Prinzen.  277. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 3. Februar 1876 . 264 Die Borlage über den Bau des Keichstaasgebäudes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Ungenaue Angaben der Königin Victoria über den Ursprung der Kriegsgerüchte. Es wäre interessant, den Ursheber "so frästiger Frethümer" zu kennen. Graf Münster ist amtlich nicht beaustragt worden, von der Nüplichkeit eines rechtzeitigen Angriss auf Frankreich zu sprechen. Außersamtliche Reden eines Botschafters begründen nicht amtliche Schritte. Preßtreibereien der Ultramontanen, der französsische Botschafter Gontaut ihr Agent. Die türkischen Angelegenheiten können bei Einigkeit der Großmächte kaum große Verhältnisse annehmen. Es ist nüglich, wenn die össentliche Ausmerksamkeit sich einmal anderen Dingen als der deutschsfranzössischen Frage zuwendet. Mittheilungen über den Kurzverlauf. |       |
| Ausbruck der Theilnahme am Tode des Bräutigams der Tochter.  274. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 18. December 1875. 262 Unfrage, ob Bismarck gegen die Nobilitirung des Herrn Padberg Einspruch erhebe, wegen einer ihm dugesügten Kränkung.  275. Bismarck an Kaiser Wilhelm, 20. December 1875. 263 Bitte, im Padbergschen Fall die Entschließung nur nach sachlichen und politischen Erwägungen zu sassen.  276. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 28. December 1875. 264 Der Orden des Goldenen Bließes verliehen an fünf evangelische preußische Prinzen.  277. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 3. Februar 1876. 264 Die Borlage über den Bau des Keichstagsgebäudes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272. | Dank für die Glückwünsche zur Berlobung der Tochter. Die Bermählung des Prinzen Seinrich VII. Reuß mit einer weimarischen Prinzessin wird ihn dem diplomatischen Dienst entziehen. Zur Charakteristik des Botschafters: ein zuver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261   |
| Unfrage, ob Bismard gegen die Nobilitirung des Herrn Padberg Einspruch erhebe, wegen einer ihm zugesügten Kränkung.  275. Vismard au Kaiser Wilhelm, 20. December 1875. 268 Bitte, im Padbergschen Fall die Entschließung nur nach sachlichen und politischen Erwägungen zu sassen.  276. Kaiser Wilhelm an Vismard, 28. December 1875. 264 Der Orden des Goldenen Bließes verliehen an fünf evangelische preußische Prinzen.  277. Kaiser Wilhelm an Vismard, 3. Februar 1876. 264 Die Borlage über den Bau des Keichstaasgebäudes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273. | Ausdruck der Theilnahme am Tode des Bräutigams der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262   |
| Bitte, im Padbergschen Fall die Entschließung nur nach sachlichen und politischen Erwägungen zu sassen.  276. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 28. December 1875. 264 Der Orden des Goldenen Bließes verliehen an fünf evanzgelische preußische Prinzen.  277. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 3. Februar 1876. 264 Die Borlage über den Bau des Keichstagsgebäudes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 274. | Anfrage, ob Bismark gegen die Nobilitirung des Herrn<br>Padberg Einspruch erhebe, wegen einer ihm zugestigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 262   |
| Der Orben des Goldenen Bließes verliehen an fünf evangelische preußische Prinzen.  277. Kaiser Wilhelm an Bismarck, 3. Februar 1876 264 Die Borlage über den Bau des Reichstagsgebäudes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275. | Bitte, im Padbergichen Rall die Entschliefung nur nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263   |
| 277. Kaiser Wilhelm an Bismark, 3. Februar 1876 264 Die Borlage über den Bau des Neichstagsgebäudes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 276. | Raiser Wilhelm an Bismarck, 28. December 1875 . Der Orden des Golbenen Bließes verliehen an fünf evan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 3. Februar 1876 Die Borlage über den Bau des Reichstagsgebäudes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 278. | Bismark an Kaijer Wilhelm, 16. Februar 1876 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265   |
|      | Zustimmung der Wiener Regierung zur Ernennung des Grafen D. zu Stolberg zum Botschafter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 279. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 27. Februar 1876 .<br>Anfrage, wie Botschafter v. Schweinitz zu decoriren sei, besgl. Graf Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 266   |
| 280. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 8. Juni 1876 Die Sitzungen des Landesausschusses sind kaum stürmisch gewesen, trotz der Angrisse Jorns v. Bulach. v. Möllers Nücktitt ist weder beabsichtigt, noch soll er angeregt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 267   |
| 281. | Raiser Wilhelm an Bismarck, 1. Juli 1876 Berleihung des erblichen Rechts auf Sitz und Stimme im Herrenhause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 268   |
| 282. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 22. Juli 1876 Darniederliegen der Eisenindustrie, ihr vollständiger Nuin steht in Aussicht, wenn der zollsreie Import des Eisens nach Deutschland gesetzlich wird. Ersuchen, die Frage nochmals zu ventiliren, ob nicht die zollsreie Einsuhr von Eisen noch um ein Jahr hinausgeschoben werden müsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268   |
| 283. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 21. März 1877 Dank für die Ernennung zum Erboberlandjägermeister des Herzogthums Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269   |
| 284. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 1. Juni 1877 Giftige Früchte der Prediger Sydomschen Angelegenheit. Lehren des Predigers Hosbach von der menschlichen Natur des Heilands. Antrag der Berlin-Cölner-Stadtfreis-Synode betr. des Glaubensbefenntnisses. Fortschritt der Fresigiosität bis zur Abschafzung Gottes, wenn nicht eingeschritten wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270   |
| 285. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 28. Juli 1877 Dank für die Verleihung des Namens "Bismark" an eine Corvette. Ungünstige Gesundheitsverhältnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272   |
| 286. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 11. August 1877. Die unvermutheten Siege der Türken haben die Einmischung Cesterreichs und Englands in die Ferne gerückt; ihre Grausamkeiten gegen Verwundete und Wehrlose lassen eine gemeinsame Vorstellung der Mächte bei der Psorte rathsam erscheinen. Deutschland darf zu einer Demüthigung Russlands nicht die Hand bieten und muß billige Wünsche Russlands unterstützen. Tattische Fehler der russischen Führung. Wandel der öffentlichen Meinung in Russland über den Werth der deutschen Freundschaft. Die Verleumdungen Gortschafons sind wirstungslos gemacht; die Freundschaft Deutschlands mit Cesters | 273   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | reich ist neu besestigt. — Ungünstiger Gesundheitszustand, verschlimmert durch Conflicte mit den Collegen über Fragen der inneren Gesetzgebung. Mängel der Gesetzentwürse, begründet in der rein juristischen Borbildung der Räthe, die außer allem Zusammenhang mit dem praktischen Leben sind.                                                                                  | etht  |
| 287. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 24. December 1877 .<br>Weihnachtsgabe: Bilb "Kaiser Wilhelm zu Pferd".                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 276   |
| 288. | Bismarc an Kaiser Wilhelm, 30. December 1877. Dank für das Weihnachtsgeschenk, Wünsche sür das neue Jahr. Befragung v. Bennigsens über die im Reichstage zu erwartende Aufnahme einer umfassenden Vorlage zur Steuer-resorm.                                                                                                                                                      | 276   |
| 289. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 30. December 1877.  Zeitungsmeldungen von einer bevorstehenden totalen Modissication des Staatsministeriums. Mittheilungen der Nordsdeutschen Allg. Zeitung über die Vorlegung eines Plans zur Modisicirung. Presmittheilungen über die Berusung v. Bennigsiens nach Varzin, bestätigt durch Graf Eulenburg. Nicktrauen des Königs gegen v. Bennigsen. | 277   |
| 290. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 2. Januar 1878 Bitte, den Brief vom 30. December nicht zu beantworten, da alle Mißverständnisse ausgeklärt seien, auch bez. v. Bennigsiens. Kriegslust der Königin Victoria und Veaconssields besdrohlich für den europäischen Frieden.                                                                                                               | 279   |
| 291. | Kniser Wilhelm an Bismarck, 6. November 1878. Anerkennung für die Thätigkeit Bismarcks im Berliner Congreß und im Neichstag bei Bertheidigung des Nechtsbodens. Berleihung von Krone, Scepter und Schwert zum Größtreuz des Nothen Ablerordens.                                                                                                                                   | 280   |
| 292. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 9. November 1878. Dank für die neue Auszeichnung und das Gedenken an das Hochzeitssest der Tochter. Der Undank der Menschen gegen den Kaiser sür Bismark ein neues Band der Pslicht, ein Sporn der Treue.                                                                                                                                              | 281   |
| 293. | Fürstin Bismarc an Raiser Wilhelm, 14. Rovems ber 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 282   |
| 294. | Bismarck an Kaiser Wilhelm, 3. December 1878. Betrübniß Bismarcks, der Begrüßung des Kaisers bei Wiederübernahme der Geschäfte nicht beiwohnen zu können. Bitte um kurze Verlängerung des Urlaubs angesichts der                                                                                                                                                                  | 283   |

304. Raiser Wilhelm an Bismarck, 11. Juli 1879 . . . Bedingungen des Keldmarichalls v. Manteuffel vor Uebernahme ber Statthalterichaft im Reichslande. Weg, um aus

den Schwierigkeiten herauszukommen.

| 305. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 13. Juli 1879 Die Berleihung des Abels wird Friedenthal willkommen sein, Falk nur für seinen Sohn. Falk ist um seiner Berbienste willen der Abschied in Gnaden zu ertheilen. Zweisel Bismarks an einem dauernd liberalen Regiment nach Thronsbesteigung des Kronprinzen.                                                                                                                                                                                                  | Selte<br>293 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 306. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 20. Juli 1879 Dank für das Schreiben vom 13. Juli, Glückwunsch zu dem neuen Sieg auf dem Finanzgebiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294          |
| 307. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 15. September 1879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295          |
| 308. | Bismard an Kaiser Wilhelm, 30. December 1879 . Dant für das Weihnachtsgeschent ("Germania") und Bünsche zum Jahreswechsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 295          |
| 309. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 25. Februar 1880 . Fit die Berusung des Fürsten Chl. zu Hohenlohe in das Staatssecretariat mit seinem katholischen Bekenntnis verseinbar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 296          |
| 310. | Kaiser Wilhelm an Bismard, 22. März 1880 Ernennung bes Grasen Herbert Bismard zum Legationszath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 297          |
| 311. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 22. März 1880 Dant für die dem Sohne erwiesene Auszeichnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 297          |
| 312. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 7. April 1880 Berweigerung des erbetenen Abschieds. Ersuchen, Anträge zu stellen, wie einem Conflict der Pflichten vorzubeugen sei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 298          |
| 313. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 13. Mai 1880 Mangel an Bertrauen bei deutschen Regierungen in die Politik des Reichskanzlers insolge sortschrittlicher und sreihändlerischer Einwirkungen. Der wachsenden Jahl der Ecgner steht die Berringerung der Arbeitskraft gegenüber. Besorgniss vor einer rückläusigen Entwickelung. Im Stellvertretungszgesetz wird Bismark die Möglichkeit zuchen müssen, die Arbeit sowohl wie die Berantwortlichkeit für das Ergebnis derselben andern Krästen zu überlassen. | 298          |
| 314. | Kaijer Wilhelm an Bismarck, 23. August 1880 Enthebung Hosmans vom Amte eines Ministers für Handel und Gewerbe und Uebergabe der interimistischen Leitung des Handelsministeriums an Bismarck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301          |

|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                        | Seite |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 315. | Bismard an Kaiser Wilhelm, 10. September 1880.                                                                                                                                                                                               | 301   |
|      | Handel und Gewerbe mit der Reichskanzlerstellung.                                                                                                                                                                                            |       |
| 316. | Kaijer Wilhelm an Bismark, 18. December 1880 .<br>Borfchläge zur Besetzung biplomatischer Posten.                                                                                                                                            | 302   |
| 317. | Kniser Wilhelm an Bismark, 14. März 1881 Dank für die Theilnahme an dem Tode Alexanders II.                                                                                                                                                  | 303   |
| 318. | Kaifer Wilhelm an Bismark, 22. März 1881 Dank für die Geburtstagswünsche.                                                                                                                                                                    | 303   |
| 319. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 1. April 1881 Glückwünsche zum Geburtstag und Ueberweisung der Resliefs des Marschallsalls im Lichterselder Cadettenhaus.                                                                                        | 304   |
| 320. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 2. April 1881 Dank für Wünsche und Gabe. Bismarks Glaube an die Zukunst der deutschen militärischen Bildung.                                                                                                      | 305   |
| 321. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 20. April 1881 Des Kaisers Bunsch: ben Kursürstendamm in eine Straße großartigen Stils umgewandelt zu sehen.                                                                                                     | 305   |
| 322. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 15. August 1881 Ausbruck der Freude über den Berlauf der Kur.                                                                                                                                                     | 306   |
| 323. | Knijer Wilhelm an Bismard, 18. December 1881. Ein Traum bes Kaisers.                                                                                                                                                                         | 306   |
| 324. | Bismarck an Kaiser Wilhelm, 18. December 1881 .<br>Ein Traum Bismarcks aus dem Constictsjahr 1863.                                                                                                                                           | 307   |
|      | . Bismark an Kaiser Wilhelm, 11. Januar 1882 Dank für günstige Beurtheilung von Bismarks Neichstagsrede. Der Erlaß vom 4. Januar 1882 und seine Besprechung im Landtag.                                                                      | 309   |
| 326. | . Generallieutenant v. Albedyll an Bismark, 22. März 1882                                                                                                                                                                                    | 309   |
|      | Berleihung des Rechts, die Uniform des 3. Garde-Ulanen-<br>Regiments zu tragen für den Grafen Rantzau, Stellung des<br>Grafen Wilhelm v. Bismarck zu den Offizieren à la suite der<br>Armee mit der Uniform des 1. Garde-Dragoner-Regiments. |       |
| 327. | . Bismark an Kaiser Wilhelm, 22. März 1882 Dank für die Auszeichnungen.                                                                                                                                                                      | 310   |
| 328. | Raiser Wilhelm an Bismarck, 10. Mai 1882 Dank für die Bünsche bei der Geburt des Urenkels. Befümmerniß über den Gesundheitszustand Bismarcks ans                                                                                             | 310   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | gesichts der Debatten im Reichstag. Schwarze Punkte in der Politik, erste Lichtpunkte im russischen Chaos.                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 329. | Bismark an Kaijer Wilhelm, 26. Mai 1882 Stand der Gejundheit. Zur Ernennung des Grafen Hatz-<br>feldt zum Staatssecretär des Auswärtigen und des Frhrn.<br>v. Nadowitz zum Botschafter in Constantinopel.                                                                                                                                    | 311   |
| 330. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 6. Juni 1882 Gruß zur Rückehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31:)  |
| 331. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 30. October 1882. Ursache ber besseren politischen Temperatur, die bei den Wahlen sich zeigte, sind die beiden Erlasse vom 17. November 1881 und 4. Januar 1882. Berichte des Grasen Herbert v. Bismarck aus London. Jagdbericht.                                                                                | 313   |
| 332. | Vismark an Kaiser Wilhelm, 15. December 1882. Deutschland kann von Rußland über seine Festungs- und Bahnbauten keine Erklärungen sordern. Der Bau militärisch nothwendiger Bahnen ist von den militärischen Behörden zu beautragen, die öffentliche Meinung aber in einer sür Rußland schonenden Beise auf das Geldbedürsniß vorzusbereiten. | 314   |
| 333. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 1. April 1883 Glückwünsche zum Geburtstage. Geschent: Dierei mit Abler.                                                                                                                                                                                                                                          | 315   |
| 334. | Kaiser Wilhelm an Bismark, 4. October 1883 Betrübniß des Kaisers über die Nichttheilnahme Bismarks an der Denkmalsseier im Niederwald. Gelingen der Feier. Unterredung mit Fürst Dolgoruky.                                                                                                                                                  | 316   |
| 335. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 21. December 1883. Glücklicher Berlauf der Reise des Kronprinzen nach Spanien und Italien. Der Besuch des Kronprinzen im Batican. Abssicht Alexanders III., den Fürsten Orlow zum Botschafter in Berlin zu ernennen. Polnische Sympathien Orlows, sein remuantes Wesen.                                          | 317   |
| 336. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 24. December 1883. Weihnachtsgeschent: Nachbildung des Niederwaldbenkmals.                                                                                                                                                                                                                                       | 319   |
| 337. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 25. December 1883. Dank für das Weihnachtsgeschenk. Unwandelbarkeit der Gesinnung des Kaisers gegen seine Minister. Die Treue des Herrschers erzeugt und erhält die Treue seiner Diener. Bestinden der Fürstin Bismark. Größere Rüstigkeit Bismarks.                                                              | 319   |
| 338. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 31. December 1883 .<br>Elücwünsche zum Jahreswechsel.                                                                                                                                                                                                                                                             | 321   |

in Brandenburg, Bebel im Reichstag. Unwirfsamfeit des

Alusweijungsgesetzes.

|      | A.R. Addition                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 348. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 7. Februar 1885 Die englische Katastrophe in Egypten.                                                                                                                                                                                                                          | Seite<br>331 |
| 349. | Raiser Wilhelm an Bismarck, 1. April 1885 Die Feier des 70. Geburtstags ehrt die Nation. Als Gesichenk des Kaisers und seiner Familie: Die Kaiserproclamation von Bersailles. Dank des Kaisers und seines Hauses sür alles, was das Hohenzollernhaus Bismarck zu danken hat.                               | 331          |
| 350. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 9. April 1885 Erlaubniß, die Vismarckspende anzunehmen.                                                                                                                                                                                                                        | 332          |
| 351. | Bismark an Kaiser Wilhelm, 23. Juni 1885 Theilnahme am Berluste treuer Diener. Steigerung der förperlichen Küstigkeit durch die Kur. Verminderte Geschäftslaft im auswärtigen Dienst. Die Entscheidung über Braunsichweig gebührt dem Bundesrath und dem Braunschweigisschen Ministerium.                  | 333          |
|      | Bismark an Kaiser Wilhelm, 8. Juli 1885 Dant sür die Bünsche zur Hochzeit des Sohnes W. v. Bismark. Dispositionen für die Urlaubszeit.                                                                                                                                                                     | 334          |
|      | Bismark an Kaiser Wilhelm, 25. September 1885.<br>Ungünstige Einwirkung von Geschäften und Witterung auf die Gesundheit; Bitte um die Erlaubniß, vor Nückehr nach Berlin den Ausenthalt noch auf einige Zeit nach Friedrichszuh verlegen zu dürsen. Schnelle Verbindung zwischen Berlin und Friedrichsruh. | 335          |
| 354. | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 31. Mai 1886 Schreckliche Lage des Königs Ludwig II. Zurückhaltung des Kaisers geboten.                                                                                                                                                                                        | 336          |
|      | Kaijer Wilhelm an Bismarck, 3. März 1887<br>Räthjelhaftes Berschwinden des Battenberger Memoires<br>— Kaiser Wilhelm in Berzweislung.                                                                                                                                                                      | 337          |
|      | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 17. Juli 1887 Ernste Wendung der bulgarischen Frage. Gesundheitssbericht.                                                                                                                                                                                                      | 338          |
|      | Kaiser Wilhelm an Bismarck, 23. September 1887. Erinnerung an die Berusung vor 25 Jahren. Dank für unermüdliche Thätigkeit im Dienste des Thrones und des Vaterlandes. Als Geschenk: Vild des Kniserlichen Palais.                                                                                         | 339          |

Seite

- 358. Bismark an Kaijer Wilhelm, 26. September 1887. 340 Dank für das Handschreiben vom 28. September. Der reichste Lohn für Bismark die Gnade und das Vertrauen seines Herrn, die unwandelbar gleich geblieben sind. Bes glückwünschungen zur Jubelseier.
- 359. Kaiser Wilhelm an Bismark, 23. December 1887. 342
  Ernennung des Erasen Herbert v. Bismark zum Wirkl.
  Geh. Rath. Die Einführung des Prinzen Wilhelm in die
  Staatsgeschäfte und wie sie zu gestalten, ohne den Kronprinzen zu kränken. Nückblick auf die eigne Einführung in
  die Geschäfte.

# Durchlauchtigster Prinz Gnädigster Prinz und Herr

Gure Königliche Hoheit erlaube ich mir unterthänigst zu bitten, von der anliegenden Abschrift eines Brieses, den ich gestern an Herrn v. Mantenssel gerichtet habe, gnädigst Kenntniß zu nehmen. Zugleich lege ich ein Schreiben des letzteren an mich, vom 30. v. Mt. bei, nach dessen Empfang eine Unterhandslung mit Graf Platen\*\*) nicht mehr eine unrichtige Aussassigung meiner Mission, sondern eine absichtliche Pslichtwidrigkeit geswesen sein würde. Eure Königliche Hoheit werden die Existenzeiniger früher gemachten Kandbemerkungen auf demselben, welche mehr von der Wahrheitsliebe als von der Hösslichkeit dietirt sind, gnädigst verzeihen wollen.

Als ein vom Gegner stammendes, und deshalb unverwerstliches Zeugniß füge ich noch einen Artifel eines specissisch öftreichischen Organs, der Augsburger Zeitung, in der Gestalt, wie ihn ein demokratisches Blatt, die Mittelrheinische Zeitung, abdruckt, unterthänigst bei. In der That bin ich in Wien nicht einmal soweit gegangen, als mir meine Instructionen, die ich während meines dortigen Ausenthaltes aus gelegentlichen Erlassen des Königlichen Ministeriums entnehmen konnte, gesstatteten. In denselben heißt es: "ich solle Verhandlungen nicht suchen, sondern mit Constatirung meiner Willsährigkeit, es an mich kommen lassen"; serner "in der Form so freundlich und eingehend als möglich sein, in der Sache aber allen sesten

23.7.

<sup>\*)</sup> Bismard-Jahrbuch IV, 13 jf.

<sup>\*\*)</sup> Hannoverscher Gesandter in Wien.

1852 Engagements und allen eigentlichen (dieses Wort ist ausdrückselle. Ich hineincorrigirt) Verhandlungen entschlüpfen"; an anderer Stelle: "alles zu vermeiden, was meine Abreise als einen Bruch könnte erscheinen lassen", und endlich: "was an Instruction sehlt, werden Sie Sich selbst ergänzen; sollte man Sie zu sehr zum Vershandeln drängen, so daß Sie ohne zu verletzen nicht ausweichen können, so erbitten Sie Sich Zeit zur Instructions-Einholung."

Ich war danach ganz berechtigt, auf Verhandlungen wenigstens der Form nach einzugehn, wenn ich wollte; aber ich bin niemals soweit gegangen, einzuräumen, daß ich über einen der vielen mir gemachten Vorschläge förmlich Instruction einholen würde, sondern bin nicht nur "eigentlichen", aber auch allen Verhandlungen "entschlüpft". Die von augenscheinlich jehr gut unterrichteten Correspondenten herrührenden Zeitungsartikel, nach welchen ich auf eigne Sand Punctationen abgeschlossen haben soll, find meiner Ansicht nach absichtliche, von persönlichen oder politischen Gegnern herrührende Entstellungen. Meine "Randbemerkungen" zu den hanöverschen Vorschlägen, die ich, wie ich mit meinem Chrenwort schriftlich bekräftige, außer Herrn v. Manteuffel keinem Menschen mitgetheilt habe, werden jetzt schon in der Augsburger Zeitung besprochen. Ich weiß nicht, wie das Factum ihrer Existenz zur Deffentlichkeit gelangt sein kann. Bielleicht hat sie Herr v. Manteuffel, in ben ich bei seinem ehrenwerthen Charafter und seinen persön= lichen Bezichungen zu mir volles Vertrauen setze, dem Herrn Klente\*) mitgetheilt, um diesem darzuthun, daß Graf Platen andre Vorichläge machte als die Königlich hanöversche Regirung. Von Herrn Klente weiß ich, daß er die Intrigue und die Unwahrheit aus Geschmack an der Sache selbst liebt, und daß er mir persönlich übelwill, weil ich hier in Frankfurt seinen eif= rigen Bemühungen, mich zu einer Abweichung von meiner

<sup>\*)</sup> Klenze war hannoverscher Generalsteuerdirector.

Instruction in der hanöverschen Berjassungsfrage du überreden, 1852 widerstanden habe.

23.7.

Bielleicht geruhn Eure Königliche Hoheit von dem anliegen= ben Schreiben des Herrn v. Schele\*) Ginficht zu nehmen. erhielt daffelbe in Wien, während mir ber Kaiferlich ruffifche Geichäftsträger\*\*) gleichzeitig eine Note des Herrn v. Budberg\*\*\*) vorlas, nach welcher dieser aus dem Munde Gr. Majestät des Königs von Hanover, jowie von Herrn v. Schele die Erklärung empfangen haben wollte, daß Hanover den Septembervertrag als unverbindlich ansehn und auflösen werde, sobald die süd= beutichen Staaten aus bem Zollverein ichieben. Ich habe Herrn v. Schele, mit dem ich nabe befreundet bin, hierüber iowie über den Inhalt seines Schreibens eines Bessern zu belehren gesucht, und ihm namentlich vorgehalten, daß es kein sichreres Mittel gebe, den Zollverein zusammenzuhalten, als wenn Hanover jedem Zweisel darüber, ob es treu am Septembervertrage halten werde, ein für allemal ein Ende machte.

Eure Königliche Hoheit wollen gnädigst verzeihen, daß ich Höchstdieselben mit dieser Auseinandersetzung belästige; ich konnte dem Berlangen nicht widerstehn, soweit es an mir liegt, den Beweis zu liefern, daß ich mich weder von meiner Dienst= pflicht, noch von derjenigen politischen Richtung entfernt habe, für deren Innehaltung ich wiederholt, und namentlich vor meiner Abreise nach Wien, die Chre hatte, Gurer Königlichen Hoheit gnädige Anerkennung zu empfangen.

> Chriurchtsvoll ersterbe ich Eurer Königlichen Hoheit unterthänigster

Frankfurt 23 July 1852.

n. Bismark.

<sup>\*)</sup> Sannovericher Bundestagsgesandter.

<sup>\*\*)</sup> Staatsrath v. Fonton.

<sup>\*\*\*)</sup> Ruffischer Gesandter in Hannover.

Anlagen.

I.

#### Bismarck an Otto v. Manteuffel\*).

Eure Excellenz

1852 Cinige Mittheilungen, welche mir Se. Königliche Hoheit 22.7. der Prinz von Preußen gestern gemacht haben, geben mir die Ueberzeugung, daß ich mich bei den mündlichen Erläuterungen über den Berlauf meiner Mission in Wien Eurer Excellenz gegenüber missverständlich ausgedrückt habe.

Ich erlaube mir daher Nachstehendes zu wiederholen, respective zu berichtigen.

Ich habe in Wien weder mit Graf Platen noch mit sonst jemand Unterhandlungen in der Zollfrage gepflogen, jondern mich darauf beschränft, die täglich wiederholten Grörterungen von vermittelnder Tendenz, welche mir in einer Beise, daß ich sie ohne Unhöflichkeit nicht ablehnen konnte, von den Herrn v. Konton, v. Platen, v. Könneritz\*\*) und von Linden\*\*\*) entgegengebracht wurden, conversationsweise anzuhören, meine Zweifel zu äußern, ob fie der Königlichen Regirung annehmbar sein würden, und sie, soweit es der Mühe werth schien, zur geneigten Kenntniffnahme Eurer Excellenz zu bringen. Auf die erhaltene Mittheilung, daß Graf Platen nach Hanover ge= ichrieben habe, ich hätte mich auf seine Bermittlung eingelassen, habe ich denselben, soweit es Eurer Excellenz Beisung, dem Grafen Platen keine Vorhaltungen über die Sache zu machen, gestattete, über den Sachverhalt zu erforschen gesucht und sein Wort erhalten, daß er dergleichen "notorische Unwahrheiten" gegen niemand ausgejprochen habe. Sollte er es doch gethan haben, jo könnte ich nur vermuthen, daß er, in der irrigen

<sup>\*)</sup> Bismard-Jahrbuch IV, 16 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rgl. fächfischer Gefandter in Wien.

<sup>\*\*\*)</sup> Rgl. württembergischer Gefandter in Wien.

Voraussetzung, es werde doch schließlich zu Unterhandlungen 1852 kommen, sich selbst das Berdienst, sie herbeigeführt zu haben, in Sanover, wo er nicht gut angeschrieben ift, rechtzeitig habe sicherstellen wollen, wie ich mir schon mündlich Eurer Excellenz anzudeuten erlaubte. Rach den Aeußerungen Er. Königlichen Soheit des Prinzen von Preugen spielte in den Sochstdemselben durch Herrn Klentze gemachten Mittheilungen auch das Blatt mit Borichlägen des Grafen Platen, auf welchem ich die Abweichungen der Preußischen Auffassung in margine bemerkt hatte, eine Rolle als Beweisstück, daß ich mich auf Unterhand= lungen in Bien eingelaffen hätte, und follte diese Bièce durch Graf Platen nach Hanover eingereicht und von dort nach Berlin gelangt sein! Eure Excellenz wissen, daß ich diese Pièce von Graf Platen ohne irgend welche Erflärung in Empfang genommen, von dem Augenblick an, bis ich sie Gurer Excellenz übergab, niemand gezeigt habe, weil ich sie für irrelevant hielt, und daß ich sie lediglich zu meinem Privatgebrauch mit den gedachten Marginal-Notizen versehn habe, von welchen, jo lange ich das Blatt in Händen hatte, und überhaupt durch mich niemand als ich felbst Kenntniß gehabt hat. Herr Klenge hat also Sr. Königlichen Hoheit dieses Papier, welches ich Eurer Excelleng nachrichtlich vorlegte, in einer unrichtigen Bedeutung dargestellt. Ich würde mich darauf beschränken, Ge. Königliche Hoheit den Prinzen über den mahren Sachverhalt aufzuklären, wenn nicht in mehren Zeitungen, besonders in der Deutschen All= gemeinen, von jonft offenbar gut unterrichteten Correspondenten, die Behauptung aufgestellt würde, daß ich im Widerspruch mit meinen Instructionen in Wien Unterhandlungen eingeleitet hätte. Be ftrenger meine Begriffe von Subordination und Dienstpflicht find, um jo mehr fühle ich das Bedürfniß, ein entschiedenes Démenti derartiger Beschuldigungen in allgemein glaubwürdiger Beije ausgesprochen zu sehn, zumal im andern Falle meine Integrität und Glaubwürdigkeit fremden Cabinetten gegenüber

mit einer levis nota behaftet bliebe. Ich habe in der Zollsache 22.7. den Wiener Diplomaten gegenüber weder ein Wort schriftlich von mir gegeben, noch mündlich irgend jemand irgend eine Zusicherung ertheilt, noch die Sache überhaupt anders als im Wege der Conversation besprochen, und grade dem Grasen Platen habe ich erklärt, daß ich eher meinen Abschied nehmen, als die von ihm gewünschten Concessionen zu Hause besürzworten oder das Werkzeug ihrer Aussführung in dem unglaublichen Fall ihrer Annahme sein würde, eine Leußerung, die Graf Platen, wie ich weiß, seinen Collegen mitgetheilt hat.

Meine gehorsamste Bitte auf Grund des Vorstehenden

geht dahin,

daß Eure Excellenz das literarische Cabinet geneigtest anweisen wollen, in solchen Blättern, welche als gouvernemental bekannt sind, den Insinuationen, als hätte ich in Wien abweichend von meiner Instruction gehandelt, zu widersprechen.

In ehrerbietigster Ergebenheit Eurer Excellenz gehorsamster

Frankfurt 22 July 1852.

v. Bismarc.

II.

Otto v. Manteuffel an Bismarck.

Ew. Hochwohlgeboren

1852 gefälliges Schreiben d. d. Pesth d. 26. d. M.\*) habe ich hier 30. 6. richtig erhalten.

Ew. Hochwohlgeboren werden inmittelst zwei anderweite Schreiben von mir erhalten haben, welche zur Zeit noch nicht beantwortet sind.

<sup>\*)</sup> v. Poschinger, Preußen im Bundestag IV, No. 34 G. 89 ff.

Ew. Hochwohlgeboren heute ichon wieder zu ichreiben, 1852 bestimmt mich der Umstand, daß Herr Klentse hier drei Berichte 30.6. des Grafen Blaten aus Wien, welche über Hannover hierher gelangt sind, producirt (ich jelbst habe sie nicht gesehen, aber Herrn v. Bodelichwingh\*) und Herrn Philipsborn\*\*) find fie von Herrn Klentze jelbst vertraulich jum Lesen gegeben) und worin der Referent versichert, er habe das Bermittlungs-Geschäft mit Erfolg unterzogen, fei bereits über mehrere Bositionen mit Ihnen einig 1) und werde nun auch Graf Buol \*\*\*) bestimmen hierauf einzugehen. In Folge dieser Rachrichten hat sich Herr Klentse hier gewaltig in die Bruft geworfen, heftig dagegen protestirt, daß wir die beabsichtigte Erklärung abgeben, und in meiner Abwesenheit hat man leider damit Anstand genommen, weil man vorgab, nicht zu wissen, wie weit Ew. Hochwohlgeboren Anstructionen gehen. Nach Ihrem letzten geehrten Schreiben darf ich voraussetzen, daß in den Schilderungen des Herrn v. Platen manche Nebertreibungen sich finden2), indes hat die Sache doch hier Aufsehen erregt und die Gemüther der Gegner gestärkt. Nichtsdestoweniger werden wir die erwähnte Erklärung abgeben. Abschrift davon füge ich hier bei. Sie soll weniger als ein Excitatorium, denn als ein Avis dienen, um auf die Folgen ber Erklärung, welche Darmstädter Seits abgegeben werden möchte, aufmerksam zu machen und zu verhüten, daß man uns gang ohne Antwort läßt. Die Milde liegt darin, daß wir feinen Termin jegen. Dieß wird ein späterer Act sein. Wenn Ew. Hochwohlgeboren auf die prinzipielle Abweisung eines Boll-Cinigungs-Vertrags aufmerkjam gemacht werden, jo bitte ich darauf hinzuweisen, daß dabei zwei Boraussetzungen nicht übersehen werden dürfen: 1) daß wir insofern einer solchen

\*\*) Geh. Legationsrath.

<sup>\*)</sup> Karl v. B., preußischer Finanzminister.

<sup>\*\*\*)</sup> Desterreichischer Minister des Auswärtigen und des Kaifer lichen Hauses.

1852 Erklärung über das Prinzip prinzipiell entgegen sind, als wir 30.6. uns überhaupt nicht die Hände binden wollen, alles Gute, Freundliche und Nützliche thun wollen, wenn wir es für gut und nützlich im gekommenen Moment halten, aber auf die Eventualität hin, dass ein solcher Moment einmal eintreten könnte, uns keine fremde Hand ins Spiel (greisen)\*) lassen wollen. 2) das die Erklärung im Zoll-Congres abgegeben ist, also bei einer Versammlung, welche wir zu weiter nichts legitimirt halten als zur Erneuerung oder Vernichtung des Kollvereins.

Die Platensche Historie bitte ich dem Autor übrigens nicht. speciell vorzuhalten, sondern nur für Ihre Notiz zu bewahren, da Herr Klenze an uns nur unter dem Siegel größter Verschwiegenheit seine Mittheilungen gemacht\*\*\*) hat.

Herr v. Beust\*\*\*) ist in der Angst über die Versicherung, welche ich an Herrn von Könneritz gegeben, dass wir mit der Zollgrenze Ernst machten, nach Kissingen gereist.

Ich gehe morgen nach Stolzenfels mit Rochow; und habe diese Zeilen, wie Sie bemerken werden, unter fortwährenden Störungen geschrieben.

Um 3. k. M. hoffe ich wieder hier zu sein.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ganz ergebener Diener

Berlin, den 30ten Juni 1852.

Manteuffel.

### Randbemerkungen Bismards:

- 1) grobe Lüge!
- 2) gewiß!

<sup>\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

<sup>\*\*) &</sup>quot;seine Mittheilungen gemacht" hat Bismarck gestrichen und durch "gelogen" ersetzt.

<sup>\*\*\*)</sup> Kgl. sächsischer Minister des Innern und des Auswärtigen.

<sup>†)</sup> Preußischer Gesandter in St. Petersburg.

III.

Bundestagsgesandter v. Schele an Bismarck.

Mein verehrter Freund und Gönner!

Thre Mission nach Wien, an welche jo viele Hossinungen 1852 und fromme Büniche sich knüpfen, ist auch von mir freudig begrüßt: Ich habe darin einen Schritt zur Ausgleichung der zwischen den beiden deutschen Groffmächten bestehenden Berwürfnisse erblicken zu dürfen geglaubt. Ich verkenne die außer= ordentlichen Schwierigkeiten, welche der glücklichen Lösung Ihrer Aufgabe entgegenstehen, nicht im mindesten. Bei der hohen Wichtigkeit der Sache für gang Deutschland werden Sie es einem treuen Freunde — und zu diesen hoffe ich gezählt zu werden — nicht als unberufene Cinmischung auslegen, wenn er einige vertrauliche Privatbemerkungen zu Ihrer geneigten Erwägung hinzufügt. Erlauben Sie mir gang offen zu reden. Die handelspolitische Spannung zwischen den Großmächten und awischen Breufien und den Darmstädter Coalirten scheint ihren Höhepunkt erreicht zu haben; eine baldige Beseitigung derjelben icheint Deutschlands Lage nach innen und außen dringend wünschenswerth zu machen: sie wurzelt ja wesentlich in der Frage über Eröffnung von Berhandlungen mit Desterreich.

Die Lage der Berhältnisse ist folgende:

Schon in den Bundesgesetzen, wie in vielen späteren Er= flärungen der deutschen Regierungen ist als oberster Grundsatz "die Erreichung einer allgemeinen deutschen Boll= und Handels= einigung" anerkannt. Desterreich hat dieses Ziel durch die (Cröffnung)\*) seiner Verhandlungen\*\*) anbahnen wollen und Preußen dazu eingeladen; letsteres hat abgelehnt. Zett wünscht Desterreich zu demselben Zweck in Berlin zu verhandeln; es

\*) Ergänzung des Herausgebers.

<sup>\*\*)</sup> Desterreich hatte für den Jan. 1852 die Regierungen aller Bundes. staaten zu Berhandlungen über einen Boll- und Handelsvertrag nach Wien eingeladen, an denen Preußen fich zu betheiligen ablegnte.

1852 wird in der Hauptsache zurückgewiesen und nur eine Geneigt= 16. 6. heit, einen Handelsvertrag nach Reconstituirung des Zollvereins einzugehen, bezeugt. Daß ein solches Borschreiten nur zu sehr geeignet ist, Desterreich zu verletzen, leuchtet ein. Mögen die Gründe, welche einer sofortigen Zolleinigung mit Desterreich - wie auch einem Bersprechen zu einer berartigen Ginigung in bestimmter Frist — entgegenstehen, noch so stark sein, sie werden gewiss von keinem Norddeutschen verkannt werden jo scheint doch das einfachste Mittel, diesen Gründen über die ihnen entgegengestellten den Sieg zu verschaffen, in zu eröffnen= den Verhandlungen gefunden zu werden. Um wenigsten dürfte aber es gerechtsertigt erscheinen, Desterreich die Eröffnung von Berhandlungen über einen Handelsvertrag nicht ichon jett zu Preußen will die Reconstituirung des Zollvereins gewähren. vorangehen laffen, Desterreich nach dieser Reconstituirung überall nicht mehr verhandeln. Beharrt Preußen bei seiner Unsicht, jo sind damit alle Verhandlungen mit Desterreich abgelehnt. Die nothwendige Folge wird fortwährend gespanntes Berhältniß zu Desterreich, vollständiger Bruch mit den Darmstädter Coalirten, und — ich jage es gang offen — eine unerwünschte Stellung zu Hannover sein. Hannover hat, wie Sie wissen, nie Partei in dieser Sache ergriffen, es hat redlich den Frieden gewollt, fern von allen Sonderbundniffen 1); es kann aber nicht gleichgültig dabei bleiben, wenn gegen feinen oft ausgesprochenen Bunich die Eröffnungen von Verhandlungen mit Desterreich immer wieder verschoben und dadurch wenigstens möglicher Beise eine Gefahr für Deutschland, jedenfalls aber die Fort-

<sup>1)</sup> Daß derartige Sonderbündnisse nur ein trauriges Zeichen unserer zerrissenen Zustände sind, erkenne ich gern an; allein so viel ist auch gewiß, daß die jetzige unheilvolle Spannung allen Intriguen Thür und Thor öffnet. (Randbemerkung des Briefschreibers.)

jetung einer Spannung herbeigeführt wird, welche ichon lähmend 1852 auf alle öffentlichen Berhältnisse zurückwirkt.

16.6.

Hannover ift bei Abichliefung des September-Bertrages von der sichern Borausjegung geleitet worden, daß eine Sprengung des Rollvereins nicht bevorstehe. Sieht fich Sannover in dieser Voraussetzung getäuscht, so wird es auch erflärlich ericheinen, daß der hier ichon nicht geringe Biderstand gegen jenen Vertrag bei der ersten sich darbietenden — rechtlich zuläffigen — Gelegenheit fich wird Geltung zu verschaffen juden. Bürde unter jolden Umftanden in Folge des Hustritts verichiedener Bollvereins-Staaten und der dadurch herbeigeführten Nothwendigkeit der Menderung der jetigen Grundjätze des Zollvereins ein nochmaliges Angehen unferer Stände, welche eine Bevorwortung jür den Fall jolcher Aenderung bei Genehmigung des Septembervertrags hinzugefügt haben, er= forderlich werden, jo möchte die Sache mistlich stehen. Db es aber zur Sprengung des Zollvereins ichlimmften Falls fommen werde, darüber vermag ich, bei den durchaus wider= iprechenden Angaben ein sicheres Urtheil nicht zu finden. Die materiellen Interessen sind entschieden dagegen, die Leiden= ichaften der Menschen oft aber stärker als alle Gründe der Vernunft.

Nachdem Ihre Regierung die Eröffnung von Berhandlungen über eine Zolleinigung bestimmt abgelehnt hat, wird sie davon zurückzutreten wohl nicht geneigt fein.

Dagegen möchte die Eröffnung der Unterhandlung über einen Handelsvertrag mit der bestimmten Bevorwortung, daß nicht nach Anleitung der Wiener Uebereinfunft Lit. A schon jett das Beriprechen ipäterer Zolleinigung abgegeben werden fönne, jest gleich erfolgen. Gin foldes Berfahren würde für Preußen den unleugbaren Bortheil haben, "nicht durch voll= ständiges Ablehnen der Antrage Desterreichs und der Darmstädter das Odium eines vielleicht erfolgenden Bruchs zu tragen".

1852 Daß die jetigen Berliner Verhandlungen nicht erbaulich sind, 16.6. liegt klar vor: ob sie durch meinen Vorschlag gewinnen würden, steht dahin, jedenfalls würde dessen Befolgung das ernste Bestreben, Zerwürfnisse zu beseitigen, an den Tag legen. Ist böser Wille im Spiel, so wird die Verhandlung in einer andern Weise langwierig und unangenehm.

Doch ich fürchte, Ihre Geduld schon auf eine harte Probe

gestellt zu haben.

Ihre Cousine\*) ist wohl, sie bezichtigt Sie des Diebstahls eines Gesangbuchs!

Ihren sehlgeschossenen Gegner\*\*) habe ich neulich ganz wohlbehalten hier gesehen.

Mit alter Unhänglichkeit und Freundschaft

Thr

P. S.

Schele.

Grüßen Sie Platen. Hannover, am 16. Juni 1852.

2.

Carlsruhe 24. 7. 52.

1852 Mit großem Interesse habe ich Ihre Dépéche und \*\*\*) Ihre 24. 7. gestrigen Mittheilungen gelesen. Was mir aus Allem hervorzugehen scheint, ist, daß Ihre Aussassina in Wien, die Zoll Union mit Destreich für eine offene Frage zu erklären—eigentlich der Stein des Austoßes ist. Wir haben immer erklärt, daß von einer solchen Union nicht die Nede sein könne, während die Offenhaltung doch die Möglichkeit zuläßt. Hierauf beziehe ich die Anweisung Manteussels an Sie, in

<sup>\*)</sup> Frau v. Malortie, geb. Gräfin Bismard-Bohlen.

<sup>\*\*)</sup> Georg v. Binde, vgl. Bismards Politische Reden, herausgegeben von H. Kohl I, 417.

<sup>\*\*\*)</sup> König Wilhelm fürzte "und" fast stets mit u ab; die Abkürzung ift nur in den facsimilirten Stüden angedeutet.

diesem Sinne nicht weiter fich zu äußern. Ob nach dieser Auf- 1852 faffung Manteuffel darauf eingehen wird, jemiofficiell zu erklären, Sie hätten Ihre Inftruction nicht überschritten, tann ich nicht vorhersagen. Die mir in Ihrem gestrigen Schreiben mitge= theilten Stellen Ihrer Instruction sind auf breiter Basis, doch würde ich sie in der Ausführung enger und nicht weiter aus= gelegt haben, wie Gie es doch wohl in der Offenhaltung thaten.

Nebrigens muß ich sehr wünschen, daß, gleichwie Man= teuffel es Ihnen auch schon schrieb, die Mittheilung des p. Klenze an uns, geheim gehalten werde, da sie nur vertraulicher Ratur war, und ich wenigstens nicht auf indiscrete Urt ihn mißbrauchen darf und will.

Nebrigens scheint es mir sehr nothwendig für das Bange, daß Sie in diesem Moment nicht Ihre Persönlichkeits Ungelegenheit in den Bordergrund stellen, wo wir im Begriff find zu siegen, indem durch die Wiener Episode leicht Unmuth erzeugt werden könnte und somit dem Sieger Schaden gugefügt. Zest muß Alles Hand in Hand mit dem Gouvernement gehen, weil es in dieser Frage conséquent und énergisch ist. Migverständnisse müssen für den Moment in den Hinter= grund treten, wenn man nicht etwa, wie in der Pairs Frage, dem Gouvernement expreß Ungelegenheiten bereiten und damit ben fait errungenen Sieg verlohren gehen lassen will.

> Thr Pring v. Preugen.

3\*).

Durchlauchtigster Prinz Gnädigster Pring und Herr

In der Anlage beehre ich mich, mit der unterthänigsten 1852 Bitte um demnächstige Rücksendung, den Text der letten Erflärung Preußens in der Boll-Conferenz ehrfurchtsvoll vor-

\*) B.=3. IV, 18 f.

1852 zulegen, in der Voraussetzung, daß derselbe Eurer Königlichen 25. 7. Hoheit noch nicht auf andrem Wege zugegangen ist.

Andem ich meinen unterthänigsten Dank für das gnädige Schreiben jage, welches mir Berr v. Canig\*) überbracht hat, bemerke ich au demfelben unterthänigst, daß ich die Erklärung, Preußen wolle die Zollfrage als eine offene und unpräjudicirte betrachtet wissen, in Folge der erhaltenen Aufträge und in Einklang mit den Erklärungen der Königlichen Regirung, ein= schließlich der vom 7. Juni, habe abgeben müssen. hält die Zollunion nur "dur Zeit" und "für jest" unmöglich. Ich habe vor meiner Abreise nach Wien gegen Herrn v. Man= teuffel den Bunich ausgesprochen, von Hause aus erklären au dürfen, daß wir uns niemals auf die Zollunion einlassen würden, damit unfre Position flarer und günstiger werde. Er erwiderte mir, daß er selbst das auch gern gethan haben würde; es sei aber mit unfrer bisherigen, aus dem Gang der Greigniffe jucceffive entwickelten Haltung nicht übereinstimmend. Er jei mit mir darüber einig, daß wir die Zolleinigung niemals bewilligen könnten, halte es aber politisch für richtiger, bei jetiger Sachlage dieje Ablehnung in jener milden Form auszusprechen. Ich habe die Neberzeugung ipater gewonnen, daß, mit Ruckficht auf die Stellung unfrer Bundesgenoffen, namentlich Hanovers, diese Auffassung des Herrn v. Manteuffel die richtige war.

Von Herrn v. Manteuffel habe ich vorgestern ein Schreiben erhalten, aus welchem ich ersehe, daß Herr Klentze bemüht ist, Zwietracht zwischen uns beiden zu säen, und die handgreislichsten, von Herrn v. Manteuffel sosort als solche erkannten Unwahrsheiten zu diesem Zweck nicht scheut\*\*). Indessen ist mein persöns

<sup>\*)</sup> Preußischer Ministerresident bei Großherzogthum Hessen, Herzogsthum Nassau und Franksurt a. M.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bismarcks Brief an Manteuffel vom 23. Juli 1852, Preußen im Bundestage Bd. IV, No. 38 S. 99. — Desgl. Bismarcks Briefe an Gerlach vom 26. Juli und 2. August 1852 (Ausgabe von H. Kohl S. 34 fj.).

liches Verhältniß zu dem Herrn Minister-Präsidenten glück- 1852 licher Beise der Urt, das volle Offenheit zwischen uns herricht, und keiner von uns glaubt, daß der Andre ihm wissentlich Unrecht thun werde. Wenn auch dieses freundschaftliche und jede Verständigung leicht machende Verhältnis nicht existirte, jo habe ich zwar unter allen Umständen das Bedürfniß, Gure Königliche Hoheit zu überzeugen, daß meine Werke und meine Worte in Ginklang stehn, und ich Instructionen am allerwenigsten nach der hier fraglichen Richtung hin überschreite oder lar auß= lege; fern liegt es mir aber, da, wo es sich um Interessen ber Krone und des Landes handelt, persönliche Angelegenheiten in den Vordergrund zu stellen, oder in Geschäften mitreden

Die Erklärung, welche ich erbeten hatte, ist bereits in der neuesten Preußischen Zeitung erschienen\*).

> Chriurchtsvoll ersterbe ich Curer Königlichen Hoheit unterthänigster

Frankfurt 25 Ruly 1852.

au laffen.

n. Bismarck.

<sup>\*)</sup> Neue Preuß. Zeitung 23. 7. 1852, No. 168: Die Deutsche Allg. Zig. vom 20. d. M. enthält die Behauptung, daß Herr v. Bismard-Schönhausen feinen Auftrag in der handelspolitischen Frage nicht streng festgehalten habe. Obwohl nun bereits früher von verschiedenen wohlunterrichteten Seiten dieser eben jo unwahren als nichtigen Erfindung das gebührende Dementi gu Theil geworden ift, jehen wir uns doch veranlaßt, wegen Wiederholung dieser Erfindung in jenem Blatte aufs Neue jene völlig unbegründete Behauptung als folde aufs Bestimmtefte gurudguweifen.

Bu der gleichen Sache ichrieb die Neue Preuf. 3tg. 24. 7. 1852, No. 169: Die Kölnische Zeitung brachte vor einigen Tagen einen etwas musteriös gehaltenen Artifel in der handelspolitischen Frage, wonach Berr v. Bismard in Bien "perfonliche Anfichten" vertreten und Defterreich die "vertraulichen Besprechungen" abgebrochen habe. Wir find in der Lage, dies dahin zu berichtigen, daß fich die perfonlichen Un= sichten bes herrn v. Bismard in dieser Frage in der vollständigften Mebereinstimmung befanden mit benen, welche er Namens der Regie-

4.

3. 27. 7. 52.

1852 Zu Dank rémittirt. Was die noch nicht aufgeklärten 27.7. Punkte zwischen der Instruction, den Verhandlungen und der Manteuffelschen Weisung, nicht serner in der Richtung zu hans deln, betrifft, so muß das einer mündlichen Vesprechung versbleiben.

Pring v. Preußen.

5.

1852 Mit der Bitte um sichere Besorgung der Einlage, verbinde <sup>6.8.</sup> ich meinen Glückwunsch\*) und Unterschrift!

**B**. 6. 8. 52.

Prinz von Preußen.

rung in Wien zu vertreten hatte, und daher die Infinuation des \*- Correspondenten in der "Kölnischen Zeitung" gang aus der Luft gegriffen ift, selbst wenn sie wiederum von einem Mitarbeiter der Centralstelle herrühren follte, der im Stande ware, aus "Quellen" zu schöpfen. Nicht anders verhält es sich mit der patriotischen Andeutung, daß von Seiten Desterreichs die "vertraulichen Besprechungen" abgebrochen wären. Bir wiffen so viel mit Bestimmtheit, daß die üblichen Conferenzen in der Staatskanglei, welche durch die laufenden Geschäfte für einen preußischen Gesandten in Wien bedingt werden, regelmäßig und ohne Unterbrechung stattgefunden haben, und zwar die letzte wenige Stunden vor der Abreise des Herrn v. Bismard. Bas dieser mit Graf Buol unter vier Augen gesprochen, und wer von beiden die Conversation über ein bestimmtes Thema zuerst abgebrochen hat, das möchte selbst ein an der "Quelle" sitzender Central-Pres-Anabe nicht genau genug wissen, um officiöse Artifel darüber nach Köln schreiben zu können. Zu bemerken ift noch, daß die Abreise des Herrn v. Bismark aus Wien auf dringendes und wiederholtes Berlangen des Grafen Thun ftattgefunden hat, der der Mitwirfung seines preußischen Collegen in Frankfurt bedurfte, und daß diesem Berlangen mit Rüdficht auf die noch bis Mitte August sich verlängernde Abwesenheit Gr. Majestät des Kaisers von Defterreich, welcher felbstständig die auswärtige Politik leitet, entfprochen worden ift.

\*) Zur Geburt des zweiten Sohnes Wilhelm, 1. August 1852, bei bem Pathenstelle zu übernehmen der Prinz gebeten worden war.

Ages Seller 12.9.52. Enf for yeller Chillie. long am 8 " J. Mr. Limpofling ig 7:, Nij 8. - Ell Just 22. Janu wiff fole, his so Diff Mrs Ofm no 1. la . semin Belle of tender of tender sift letts if fleft allgit g-lim - and fly form unin. Don't for for forth Joseph anies tilife ausforty auf if the

en'd Im Burglish Allader. Off in gill governo flaterford / lafe ... you. dis for The The day and juggles - lugher, sut if the total Defet win hoffgry of inte, of whe e lægl min i Dil efin. if whether won for some in sufer Manual ali liffi. zamel tenigazi mije The state of the s

This san all July humin Whit I find you for 2. Golden a dosertate /18-000; Exhip-Jam of the Eggle."



6.

## Schloß Babelsberg 12. 9. 52.

Auf Ihre gejällige Mittheilung vom 8. d. M. benadzichtige 1852 ich Sie, daß ich den Oberst Graf Waldersee\*) ersucht habe, bei 12.9. der Tause Ihres Sohnes am 20. d. M. meine Stelle zu verstreten. Ich bedaure diesen Aft nicht selbst vollziehen zu können usud) wiederhohle Ihnen meinen Dank sür Ihr freundliches Gesbenken meiner bei diesem erfreulichen Anlaß in Ihrer Familie mit dem Wunsche daß Mutter und Sohn in Gottes gnädiger Hand sortwährend stehen mögen.

Für Ihre Theilnahme bei dem mir zugestoßenen Unfall, danke ich Ihnen bestens. Es gehet mir fast ganz gut wieder, doch wollen die Aerzte mir das Neiten noch immer nicht erslauben, woran sich dann in diesem Moment alle Besichtigungs Conséquenzen reihen.

Pring von Preußen.

Mit dem alten Zoll Verein scheint es zu Ende zu gehen! Die Verblendung der Darmstädter\*\*) ist zu arg; Destreich usud) Jene werden es noch theuer bezahlen!

7.

Coblenz 29. 1. 53.

Nur 2 Worte durch eine sichere Gelegenheit, um Jhnen meine 1853 Gratulation — weniger zu zwei Decorationen\*\*\*) — als zu 29.1.

\*) Preußischer Bevollmächtigter bei der Bundesmilitärcommission.

2

<sup>\*\*)</sup> Die mittelstaatlichen Regierungen von Bayern, Sachsen, Württemsberg, Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt und Rassau hielten vom 3.—6. April 1852 eine Conserenz in Darmstadt ab, um Preußen gegenüber in der Frage der Erneuerung des Zollvereins eine gemeinsame Politik zu beschließen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon österreichischer Seite: des Ordens der Eisernen Krone 1. Kl. als "ein öffentliches Merkmal der Kaiserlichen Gewogenheit", von preußischer Seite: des Rothen Adlerordens 3. Kl. mit der Schleise.

1853 einem Profesch\*) abzustatten!! Meine Judignation können Sie <sup>29. 1.</sup> sich denken und freue ich mich der ernsten Sprache, die Manteuffel gesprochen hat, die Graf Arnim\*\*) aber unverantwortlich abgesichwächt hat! Der Mann sollte in Destreichische Dienste gehen. —

Sie werden einen schweren und sehr unangenehmen Stand bekommen, um so mehr, da man Sie sorthaben will von F. a./M. als nicht Destreichisch genug. Ich erwarte, daß Sie ebenso sest gegen P(rokesch) sein werden als Sie es gegen Th(un) waren, und daß Sie sich nicht werden sortschnellen lassen.

Aber was soll man zu dieser Wiener Persidie sagen, so unmittelbar nach des Kaisers Visite? Es ist völlig Oestreichisch contra Preußen! Ich möchte wohl wissen, was man in Wien sagte, wenn man jetzt Vernstorss\*\*) an Ihre Stelle setzte?? Wan würde es eine Insulte nennen.

Die Montijosche Mariage<sup>†</sup>) gewährt mir eine angenehme Bernhigung, weil kein Europäisches Fürsten Geschlecht sich mit dem — Parvenn — zu verbinden braucht. Wie Napoléon diese Episode — politisch und körperlich — bekommen wird, bin ich begierig zu sehen. Nur nicht einschlasen unsver Seits, — aber nicht zu unsinnig schreiben, wie die † Zeitung††), die ist komplett wahnsinnig!

<sup>\*)</sup> Frhr. v. Protesche Diten, bisher österreich. Gesandter in Berlin, war dum Bundestagsgesandten an Stelle des Grafen Thun ernannt worden.

<sup>\*\*)</sup> Preußischer Gesandter in Wien.

<sup>\*\*\*)</sup> Drig. Bernsborff. — A. v. B. war in der Ersten Kammer als scharfer Gegner der Schwarzenberg ichen Politik aufgetreten.

<sup>†)</sup> Napoleon III. theilte durch Botschaft vom 22. Januar 1853 den gesetzgebenden Körperschaften seine bevorstehende Vermählung mit der Gräfin Eugenie von Montijo mit; am 30. Januar 1853 ersolgte die firchliche Einsegnung der Ehe.

<sup>††)</sup> In ihren Artifeln zur französischen Heirath vom 25. und 26. Januar 1853; vgl. Bismards Brief an Gerlach vom 27. Januar 1853, Auß-gabe von H. Kohl S. 55 ff.

<sup>†††)</sup> Handichriftlich von Bismards Hand: Beantw. 3. 2. 53; doch hat sich ein Concept der Antwort nicht gesunden.

Coblena 19. 2. 53.

Ihr Brief vom 2. d. M. hat mich ungemein intereffirt, 1853 jowohl wegen des ersten Auftretens des Destlichen Profesch 19.2. als wegen Ihres Raisonnements über Preugens Stellung zu ieinen bitlichen Nachbarn und vis a vis Frankreichs. Ich theile ganz vollkommen Ihre aufgestellten Unsichten und freue mich, daß Ihre Wirksamkeit in &. a Mt. gesichert ift. Die Rede des R.M.C. Profeich bei jeinem Cintritt in die Bundes Berjamm= lung war jehr frappant\*). Wozu eine jolche Geschichtliche Dé= duction, von Karl dem Großen an, in einem Collegium, das feit einigen 30 Jahren bestehet? Wohl mir deshalb, um zu zeigen, daß eine neue Mera für Deutschland eingetreten ist, die zwar die Bielheit in der Ginheit erhalten will, aber — mit Destreich als Deutschem Kaiser an der Spitze! Voilà le fin mot de la chose! Doch bis jum Erreichen diejes Ziels werden wir doch auch wohl noch ein Wort sprechen mussen!

Manteuffel schreibt mir jo eben, daß Leiningens Miffion in Constantinopel\*\*) wahrscheinlich mislingen wird. Dann wird die Sache jehr ernft, bei dem Anhäusen von Truppen an den Grenzen. Dazu die Zustände in Italien von Mayland bis jum Faro! \*\*\*) und Alles stehet in Flammen!

\*) Bgl. Protofolle der Bundesversammlung 1853 § 27; die Antwort Bismards ebb. § 28, vgl. auch Bismards Jmmediatbericht vom 4. Febr. 1853, Preußen im Bundestage I, No. 143 G. 191 f.

\*\*\*) Rap an der Nordostspite von Sicilien.

<sup>\*\*)</sup> Graf Chriftian Leiningen-Westerburg wurde im Januar 1853 nach Constantinopel gesendet, um von der Pforte die Burudziehung ihrer gegen Montenegro gesendeten Truppen, die Internirung ungarijder und polnijder Glüchtlinge, beren Auslieferung Defterreich vergebens verlangt hatte, jowie beffere Behandlung der bosnischen Christen Bu fordern. Dem Ultimatum vom 11. Februar fügte fich ichlieglich bie Pforte auf Englands und Frankreichs Rath.

1853 Wie abscheulich ist das Attentat auf den jungen Kaiser\*).
19.2. Ich ließ ihm noch gestern Abend p. Telegraph meine ganze Theilnahme ausdrücken und erhielt heute um 1 Uhr schon die Antwort durch Graf Arnim.

Unfre Stellung bei dem Allen ist, wie Sie richtig sagen: abwarten! aber Augen auf und gerüstet sein!

Ihrer Frau Gemahlin mich bestens empsehlend

Thr

Pring v. Preußen. 1)

Randbemerkung Bismarks:

1) resp. durch Goly.

9.

Coblenz 5. 4. 53.

Mit meinem besten Dank sende ich Ihnen die Anlagen 5.4. zurück, die mich ungemein intéressirt haben. Traurig daß, wie aus Ihrem excellenten Briese\*\*) hervorgeht, die Destreicher immer darauf rechnen, daß der König, durch gewissen Einstluß, plianter als sein Ministerium gegen Wien sein werde, eine Ansicht, die unser Ansichen und unsern Einstluß tödten nuß—wenn ihr Wahrheit gegeben würde! In dieser Beziehung insquiétirt mich die Zeitungs Nachricht, daß General Schmerling nach Berlin ginge. Das kann nur geschehen, um gegen Walderser zu intriguiren\*\*\*), oder in der Ober-Commando Frage, Nenderungen zu unsern Ungunsten eintreten zu lassen.

<sup>\*)</sup> Durch den Ungar Joh. Libényi am 18. Februar 1853 auf der Löwel-Bastei in Bien.

<sup>\*\*)</sup> Concept nicht vorhanden.

<sup>\*\*\*)</sup> Joseph Ritter v. Schmerling war österreichischer Militärbevollmächtigter beim Bundestag. Er stand zu Graf Baldersee in scharsem Gegensatz hinsichtlich der Frage des Ausbaues der Festungen Um und Rastatt

6.16.3.54. Jay Ting diffe JE John Deville 8 /s. the D Little, lie I figure this reform in Maple of boundant: I hell me the lefte Il forther Course = 2 Mind by, like for gong at fountion by it? 2, By My 2 6 D sof bigges for forthe 3, M' Growing and in

Solitar !

Es wäre doch hohe Zeit, daß endlich die Farce des Schrecken- 1853 steinschen Commandos aufhörte und wir die Stelle Schmerlings 5.4. auf einige Jahre besetzten. Dieser wird aber in Berlin gewiß gerade das Gegentheil verlangen.

Der im Werk sein sollende Cordon deutscher Staaten gegen die Schweiz inquiétirt mich etwas. Pure ist die Sache nicht zu décliniren, wir müsten aber Neuenburgs Angelegenheit dabei im Auge haben, der Schweiz zum Nachgeben in der FlüchtslingsFrage rathen, Neuenburg zurückerlangen und dann nos dons offices durchblicken lassen, den Cordon zu verhindern??—

Ich bin neugierig zu hören, was Jhnen Gerlach auf Ihren Brief\*) antworten wird!

Ihrer Gemahlin mich empfehlend

Thr

Pring v. Preußen.

10.

3. 16. 3. 54.

Da ich Sonntag abreise, so hoffe ich Sie noch Sonnabend 1854 Vormittag zu sehen. Aber als Leitsaden, bitte ich Sie folgende <sup>16. 3.</sup> Sätze vorher mir schriftlich zu beantworten:

- 1. Welches war Ihre Ansicht über Preußens Politik in der Drient: Frage, bis zum Eingang des Convention Projects?\*\*)
- 2. Welche Rachtheile Sie aus diesem Project für Preußen ersehn.
  - 3. Ihr Programm, was nun Preußens Politik sein nuß? Ihr

Pring v. Preußen.

<sup>\*)</sup> Bom 16. März, Ausgabe von H. Kohl, S. 64 ff. — Gerlachs Antwort vom 19. März f. im Briefwechfel Gerlachs mit Bismarck S. 82 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gemeint ist das Project einer Disensiv-Convention mit Desterreich gegen Russland, deren Unterzeichnung König Friedrich Wilhelm IV. am 5. März abgelehnt hatte, vgl. Jasmund, Actenstücke zur orientalischen Frage I, No. COVI, S. 282 f.

Durchlauchtigster Prinz Gnädigster Prinz und Herr

1854 Eurer Königlichen Hoheit gnädigster Erlaubnis entsprechend, 17.3. werde ich nicht versehlen, Höchstdenselben morgen Vormittag meine Auswartung zu machen, und beehre ich mich dem erhaltenen Beschl gemäß auf die gestellten drei Fragen Nachstehendes ehrsurchtsvoll zu antworten.

1. Der Eingang des Conventions=Projectes hat in meinen Unsichten nichts geändert; ich lernte die Existenz desselben erst bei meiner Ankunft hier kennen, und fand es durch Seine Majestät den König verworsen, bevor ich in den Fall kam mich über dasselbe äußern zu können. Dagegen ist meine Anwesen= heit in Berlin allerdings das Mittel gewesen, mich über einige Allusionen aufzuklären, und meine Ansicht war eine andre, ehe ich die Convention kennen lernte, aber ohne daß die Existenz der Letzteren an dieser Nenderung Untheil hätte. Es geziemt mir nicht darüber zu urtheilen, daß Seine Majestät der König es verschmähen, die Verlegenheiten andrer Staaten zu benuten; aber wenn auch Allerhöchstdieselben eine ehrgeizige Politik für Breußen adoptiren wollten, jo wäre zur Durchführung derselben vor allen Dingen einmüthiges Zusammenwirken aller bestehenden Ginflüsse ersorderlich, und, neben strengrer Disciplin, Berichwiegenheit und Muth, jowohl gegenüber dem Auslande, als namentlich gegenüber einer öffentlichen Meinung, der man die letten Zwecke nicht von Hause aus mittheilen kann. Wenn Seine Majestät nicht in diesem Sinne eine Unterstützung findet, welche bereit ift, jede eigne Meinungsverschiedenheit mit Selbit= verleugnung gesangen zu nehmen und unterzuordnen, so liegt felbst auf dem bescheidneren Wege, den unfre Politik einschlägt, eine gefährliche Zufunft vor uns. Bon den übrigen Groß-

mächten unterliegen drei einer einheitlichen, von jeder andern 1854 Rückficht als der staatsmännischer Erwägung der eignen Intereffen, freien Leitung. Die vierte, England, erfreut fich, wenigstens in auswärtigen Krifen, deffelben Borgugs, weil dort in Kriegs= fällen, auch wenn die Gefahr Englands Boden noch nicht bedroht, jede Partei-Politit ichweigt, um sich der einheitlichen Führung, auch eines gegnerischen Ministeriums, unterzuordnen. In diesem Augenblick wenigstens ist es jo. Benn Breugen fich in Mitten dieser Gewalten von Kammer-Majoritäten leiten lassen wollte, welche vor den Augen aller Welt die Freiheit der Regirung durch unpraftische Verelaufulirungen einer Un= leihe zu lähmen bemüht find, oder wenn das Phantom öffent= licher Meinung, getragen von einer Presse, deren Mechanismus ich aus eigner Unschauung kenne, in dieser ernsten Striffs unsern Entschließungen die Besonnenheit raubt, oder wenn zwiespältige

Unsichten in den maßgebenden Kreisen die einheitliche Energie unfrer Action brechen, jo ist es Gottes Bunder, wenn wir

mit Chren bestehen.

2. Die Unterzeichnung der Convention würde ich für kein Unglück gehalten haben, wenn die Behandlung dieser Frage nicht durch den Eifer der Parteinahme für und wider aus dem Geleise falter und geschäftlicher Erwägung gedrängt worden wäre, und diejes Actenstück eine umatürliche Wichtigkeit erhalten hätte, und wenn ich sicher gewesen wäre, daß Furcht vor den Westmächten und andre combinirte Kräfte uns nicht unaufhalt= jam weitergetrieben hätten in einer Bahn, auf welcher die fremden Ansprüche an uns in demselben Mage wachsen, als die Preußischen Motive für unfre Leiftungen und Opfer abnehmen. Unive Interessen und die der Bestmächte find nicht identisch; der Wunsch der letztern aber, unsre Kräfte der vollen Durchführung ihrer Absichten dienstbar zu machen, ist natür= lich. Früher oder später muß daber der Moment eintreten, wo wir aufhören diesem Bunich zu entsprechen. Die Freiheit

17.3.

1854 in der Wahl dieses Momentes bleibt uns unverkümmerter, 17.3. wenn wir der Convention nicht beitreten. Trotzdem würde ich von der Unterzeichnung nicht abgerathen haben, wenn ich überszeugt gewesen wäre, daß unsre fernere Haltung frei von Furcht vor dem Westen geblieben wäre.

3. Mein Programm für die Zukunft ist vor allen Dingen eine rückhaltlose Unterstützung der Ausführung derjenigen Beschlüsse, welche Seine Majestät fassen werden. Die Unterschiede zwischen den verschiednen vor und liegenden Wegen erscheinen mir, besonders mit Rücksicht auf die Ungewischeit der Ereignisse. nicht so zwingend als die Nothwendigkeit, den Weg, welchen wir wählen, unter einheitlicher Leitung und in geschlossner Dis= ciplin zu gehn. In dem Gange des Staatswagens zu rütteln oder ihm Hindernisse zu bereiten, würde ich mich nur dann für berufen halten, wenn ich im Stande ware, ihn ohne Weitres in ein andres, von mir für beffer gehaltnes Geleise zu ver= jetsen. Soweit mir die Allerhöchsten Intentionen bekannt geworden sind, gehen sie für jest dahin, Destreich vor der Abhängigkeit von den Westmächten oder von Rugland zu bewahren, und im Berein mit dem Wiener Cabinet und dem Deutschen Bunde eine möglichst selbstständige Haltung einzunehmen.

Bei der jetzigen Lage Destreichs nach Junen und nach Ausen glaube ich, daß wir in dieser Dreiheit die Stärksten sind, und sie dominiren können, wenn wir den ernstlichen Willen dazu haben. Unter den obwaltenden Umständen, und nachdem mein Preußischer Chrgeiz sich, seit ich in Berlin bin, bedeutend abgekühlt hat, bin ich persönlich mit dieser Politik ummwunden einverstanden, würde ihr aber aus Gehorsam gegen Seine Majestät auch dann mit allen Kräften dienen, wenn ich es nicht wäre.

In tiefster Chrsurcht verharre ich Berlin den 17 März Curer Königlichen Hoheit 1854. unterthänigster v. Bismarck.

Hannover und Heffen sehe ich, waren also fest endichlossen, 1854 Destreich in jedem Kalle zu unterstützen, wenn wir nicht nach= geben. Wir haben nachgegeben, wem? den Bambergern!\*)

Somit icheint meine Ansicht, daß Deutschland uns und nicht wir Deutschland jetzt leiten, begründet zu bleiben. Benigstens ift unfre Concession, die 4 Bunkte\*\*) jo warm jett zu vertheidigen, nachdem wir fie vor 3 Bochen felbst eritisirten und wohl nicht zum Frommen Deutschlands darstellten, nicht in der Consequenz begründet, wenngleich ich diese Inconsequenz nun loben kann!

Warum jah denn Preugen nicht vor Monaten ein, daß wir Destreich nicht im Stiche laffen burften, und muffen uns num durch Bambergereien dies jagen und zeigen laffen!!!

Thr

B3 v. Br.

13\*\*\*).

Durchlauchtigster Pring Gnädigster Pring und Herr

in der heutigen Ausschußsitzung verlas Herr v. Schrent'i) den 1858 Bericht, mit welchem der Beschlußentwurf über die dänische 26.7.

<sup>\*)</sup> D. g. den Mittelftaaten (Bayern, Sachfen, Sannover, Seffen-Kaffel, Beffen-Darmstadt, Raffan), die eine Conferenz nach Bamberg für den 25. Mai 1854 berufen hatten, um zu der preußisch-öfterreichischen Convention vom 20. April 1854 Stellung zu nehmen. \*\*) Um 8. August 1854 einigten sich Desterreich, Frankreich und Eng-

land dahin, Rugland als Bafis für die Friedensunterhandlung mit der Türkei vier Forderungen ("Bunkte") zu unterbreiten: 1) Aufgabe des ruffifchen Protectorates über die Donaufürstenthumer, 2) Freiheit der Donauschifffahrt, 3) Revision des Vertrags vom 13. Juli 1841 bez. des Bosporus und der Dardanellen, 4) Berzicht auf das ruffifche Protectorat über glaubensverwandte Unterthanen der Pforte.

<sup>\*\*\*)</sup> B.= 3. IV, 20 ff.

<sup>†)</sup> Karl Frhr. v. Schrend, banrifcher Bundestagsgefandter.

1858 Antwort\*) der Bundesversammlung vorgelegt werden soll\*\*). 26. 7. Es ließ sich von unserm Standpunkte nur wenig dagegen erinnern, und dieses Wenige wurde auf meinen Bunsch geändert. Die Mitglieder beider Ausschüffe\*\*\*) waren bereit, den Bortrag jofort zu unterschreiben, nur der Gesandte von Hanovert) verlangte, ohne Einwendungen gegen den Inhalt zu machen, eine Frist, um seiner Regirung den Wortlaut vorlegen zu können. Die Bollziehung durch Unterschrift wurde deshalb einstweilen bis gum Mittwoch ausgesett, der Entwurf aber provisorisch gedruckt. Ich habe die Ehre, Eurer Königlichen Hoheit hierneben ein Exemplar vorzulegen, und berichte gleichzeitig an das Ministerium nad Berlin, da meine Expedition den Minister-Präsidenten nicht mehr in Baden treffen wird. Es wäre zu bedauern, wenn die Bemühungen Hanovers, fich eine Sonderstellung zu ichaffen, uns verhinderten, die Sache ichon am nächsten Donnerstag einzubringen. Den Erfolg, welchen die feste Haltung Preußens gehabt hat, würde ich noch höher anschlagen, wenn ich ihn der Bereitwilligkeit, sich an Preußen anzuschließen, oder einem aufrichtigen Interesse für die Sache selbst zuschreiben dürfte. Aber es ware eine Täuschung, wenn wir dem Entgegenkommen unfrer Bundesgenoffen andre Motive unterlegen wollten, als die Furcht, vor der öffentlichen Meinung gegen Preußen aurückzustehn, und wir find ihnen daher auch keinen Dank dafür ichuldig, daß sie sich widerwillig und verdroffen unfrer Politik fügen. Die lettre hat auch in Kopenhagen ichon eine früh= zeitige Frucht getragen. Man erfüllt dort laut der abschriftlich

<sup>\*)</sup> Auf den Beschluß des Bundestags vom 11. Jebruar 1858 zu Gunsten der Herzogthümer Lauenburg und Holstein, die sich beim Bunde über die Berletzung ihrer Versassung durch Tänemark beschwert hatten; sie ist in den Protokollen des Bundestags 1858 § 152 abgesbruckt, vgl. Preußen im Bundestage III, 283, Anm. 2.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Protofolle des Bundestags 1858 § 338.

<sup>\*\*\*)</sup> Des Holfteinischen und des Executions-Ausschusses.

<sup>†)</sup> v. Heimbruch.

anliegenden Depesche sosort die wichtigste der von uns unter II 1 des Beschlußentwurfs gestellten Forderungen.

1858 26, 7,

Ich habe heut dem Grafen Rechberg\*) mitgetheilt, daß wir in der Rastatter Sache wünschen müßten, die Abstimmung über unsern Antrag wegen Berweisung an die Militär-Commission in der nächsten Sitzung vorgenommen zu fehn. Er wünschte wiederum, die Sache lieber noch 8 bis 14 Tage aufgeschoben zu sehn, um abzuwarten, ob die Verhandlungen inzwischen nicht einen Ausweg darböten; auf meine Frage, welche Berhand= lungen er denn meine, jagte er mir, daß Destreich seit Wochen bemüht sei, Baden zu einer Nachgiebigkeit zu bewegen, bisher aber den gewünschten Erfolg noch nicht erreicht habe und nun fürchte, daß Preugen in einem ablehnenden Votum eine Beleidigung finden würde. Ich entgegnete ihm, daß feit Stellung unfres Antrags nunmehr 14, seit der Fälligkeit der Abstimmung aber 5 Bochen verfloffen seien, und jo dankbar ich auch für die Bertretung der Bünsche Preußens durch Destreich bei der Groß= herzoglich Badischen Regirung sei, jo lasse sich doch kaum er= warten, daß dieselbe in den nächsten 8 Tagen bessere Resultate geben werde, als in der langen Zeit, welche bisher verfloffen fei. Wenn wir uns stillschweigend gefallen ließen, daß über unsern Untrag nicht abgestimmt werde, so sei das gleichbedeutend mit einer Zurücknahme besselben, und würde so aussehn, als ob wir froh wären, wenn Destreich es einstweilen bei der von uns angesochtenen Kriegsbesatzung in statu quo beliege. Die offi= ziösen Blätter Destreichs hätten es ohnehin schon als einen Act ichonender Großmuth bezeichnet, wenn nicht abgestimmt würde, und auf dergleichen mache Preußen keinen Unspruch.

Ich blieb dabei, daß die Abstimmung stattfinden müsse; nach derselben werde es in den Händen von Destreich liegen, den Verhandlungen einen Stillstand zu geben, während dessen

<sup>\*)</sup> Desterreichischer Bundestagsgesandter.

1858 der für Destreich so günstige und für uns rechtswidrige gegen26.7. wärtige Zustand fortbestehn werde, so lange mir nicht etwa
der Besehl zugehe, unsre früheren Anträge auf Zurücksiehung
der östreichischen Kriegsbesatzung zu erneuern.

Es ist ein eigenthümliches und für uns sehr befriedigendes Resultat, dass Graf Rechberg, der noch vor 6 Wochen so eilig in Betreibung dieser Angelegenheit war, jest die Abstimmung fürchtet und zu hintertreiben sucht. Grade darin aber liegt der sicherste Beweiß, daß es den Preußischen Interessen entspricht, dieselbe vorzunehmen; wenn sie uns in eine schlechtere Position brächte, so würde Graf Rechberg sie mit Gifer herbei= führen. Er und seine Freunde haben kein gutes Gewissen in der Sache, und es ist leicht möglich, daß die Majorität es den= noch vorzieht, für Verweisung an die Militär-Commission zu votiren. Geschieht es nicht, jo bleibt den widersprechenden Regirungen jedenfalls das Gefühl, daß sie ohne Grund rücksichtslos versahren sind und an uns ein Unrecht wieder gut zu machen haben. Graf Rechberg hat sich auf morgen bei mir angejagt, um neue Ueberredungsversuche zu machen, aber die= jelben werden keinen Erjolg haben, denn es wäre meines unter= thänigen Dafürhaltens ein sehr fehlerhafter Zug in diesem Schachiviel, wenn wir durch irgend ein Zeichen von rückgängiger Bewegung wieder Zweifel an der Restigkeit unsver Entschließun= gen in der Hauptsache hervorriefen.

Wenn Eure Königliche Hoheit am Donnerstag hier einstressen, so werde ich Höchstenselben schon melden können, welchen Ausgang die Verlegenheit unstrer Gegner genommen hat. Einen neuen Beweis von seiner Wahrheitsliebe hat mein östreichischer College dadurch gegeben, daß er den englischen Gesandten\*) versanlaßt hat nach Hause zu melden: Destreich habe uns ansgeboten, zur Sicherstellung der Einigkeit am deutschen Bunde,

<sup>\*)</sup> Sir Allexander Malet.

ein Abkommen mit Preußen zu treffen, nach welchem keine der 1858 beiden Regirungen bei der Bundesversammlung Anträge ein= 26.7. bringen werde, mit welchen die andre nicht einverstanden sei, jo daß die beiden Großmächte für die Zufunft nicht wieder versuchen würden, sich gegenseitig zu majorisiren; Breugen aber habe diejen Berind einer Amaherung zurückgewiejen. A. Malet war nicht wenig erstaunt, als er von mir ersuhr, daß umgekehrt jener Borichlag von uns, die Ablehnung aber von Destreich ausgegangen sei, worüber ich alle schriftlichen Beweise in Sänden hätte.

Neber das Befinden des Herrn von Brochausen\*) lauten die Rachrichten sehr schlecht. Die Gräfin Lottum wartet hier auf eine Antwort von ihm, von der es abhängt, ob sie nach Rissingen geht oder nicht.

> In tieffter Chrfurcht verharre ich Eurer Königlichen Hoheit unterthänigster

Frankfurt 26 July 1858.

n. Bismoref.

#### 14.

Minister v. Schleinitz an Frau v. Bismarck.

Telegraphische Depeiche.

Aufgegeben in Berlin den Sten Novbr 1859 3 Uhr 45 Min. Rach Mittag. Angefommen in Güldenboden den Sten Novbr 1859 6 Uhr 10 Min. Nach Mittag.

An Fran von Bismarck in Güldenboden\*\*) bei Elbing.

Der Pring Regent bedauern auf das lebhafteste die Er= 1850 frankung des Herrn von Bismaref und haben mich beauftragt, 8.11.

<sup>\*)</sup> Preußischer Gesandter in Bruffel.

<sup>\*\*)</sup> Station für Hohendorf.

1859 Jhnen dieses und seine herzlichen Wünsche für eine baldige Her= 8.11. stellung auszudrücken.

v. Schleinitz.

15\*).

[Petersburg] 2/1 1861.

# Eure Majestät

1861 wollen mir allergnädigit gestatten, daß ich als treuer Diener 2.1. des Königlichen Hauses Allerhöchstdenselben den allerunterthänigsten Ausdruck der Theilnahme zu Füßen lege, mit welcher die Herzen aller Unterthanen Eurer Majestät durch die heut ein= gegangene Trauerbotschaft erfüllt sein werden. Abgesehn von den Gefühlen ehrfurchtsvoller Anhänglichkeit, mit welchen bei und im Lande Gott sei Dank jeder Mann von Chre zu seinem Landesherrn aufblickt, ist Eurer Majestät nunmehr in Gott ruhender Herr Bruder mir perfönlich jederzeit ein besonders gnädiger Herr gewesen, und Eure Majestät haben geruht, mir in derselben gnädigen Gesimming jo mannigsache Beweise des Allerhöchsten Wohlwollens und Vertrauens zu geben, daß ich neben der Bersicherung der unwandelbaren und diensteifrigen Trene mit welcher ich Eurer Majestät, jo lange ich lebe, in Chrfurcht ergeben sein werde, den Ausdruck tief gefühlter Dankbarkeit vor den Stufen des Thrones niederlegen darf. Gott gebe Eurer Majestät eine lange und gesegnete Regirung und gestatte mir, meine Söhne zu ebenso treuen Dienern des erhabenen König-Hauses zu erziehn, wie ich selbst es zu sein bestrebt bin.

v. Bismarc.

<sup>\*)</sup> B.-J. V, 184 — nach dem Concept.

# 16\*).

### Major v. Strubberg an Bismarck.

Sans=Souci den 6. Januar 1861.

#### Euer Excellenz

habe ich die Chre, im Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät 1861 des Königs, Allerhöchstwelcher sehr bedauern, aus Zeitmangel am Schreiben verhindert zu sein, hierdurch gehorsamst zu melden, daß Seine Majestät Ihr theilnehmendes Schreiben erhalten haben, und mir besahlen, Euer Excellenz Allerhöchstihren Dank für die darin ausgesprochenen Gesimmungen treuer Anhänglichkeit auszujprechen.

Indem ich diesem ehrenvollen Allerhöchsten Besehle nachfomme, have ich die Chre, mit der Bersicherung ausgezeichnetster Hochachtung und Ergebenheit mich zu nemen

Guer Excellenz

ganz gehorsamster v. Strubberg Major und Adjutant Gr. Majestät des Königs.

# 17.

Berlin 19 October 1862.

# Eure Majestät

wage ich heut, am Sonntage, nicht ohne ausdrücklichen Befehl 1862 mit einem Bortrage zu belästigen, und gestatte mir nur, die 19.10. eingegangnen Depeichen mit folgenden allerunterthänigsten Bemerkungen zu begleiten.

Das für Seine Königliche Hoheit den Kronprinzen nach Rom zu sendende Schreiben an den Papst wird bereits entivorfen.

Die Beschlagnahme der Barnhagenschen Schrift\*\*) kann im

<sup>\*)</sup> B.= 3. V, 185.

<sup>\*\*)</sup> Der "Tagebiicher".

1862 19. 10. Königreich Sachsen nicht aufrecht erhalten werden, wenn nicht die gerichtliche Verfolgung hinzutritt. Letztre braucht indessen nicht gegen die Personen gerichtet zu werden, sons dern kann sich auf Vernichtung der beschlagenen Cremplare beschränken.

Das anliegende vertrauliche Schreiben des oldenburgischen Geschäftsträgers erlaube ich mir mit der allerunterthänigsten Bitte vorzulegen, mich zu einer Antwort darüber in Stand setzen zu wollen, ob der Großherzog Eure Majestät in der Mitte der Woche anwesend sinden und ob Allerhöchstdenselben die Begegnung mit Er. Königlichen Hoheit genehm sein wird?). Es handelt sich darum, den Bestrebungen Handvers entgegenzuwirken, welches, in Vetress der oldenburgischen Eisenbahnsbauten, uns aus der Position verdrängen will, die wir durch den Vertrag über das Jahdegebiet gewonnen haben.

Für das von Eurer Majestät aus morgen anberaumte Conseil hatte ich gehosst, Allerhöchstdenselben die Anträge des Ministeriums in Betress allgemeiner Maßregeln gegen die Beamten in der Kammer, d. B. Biederbesetzung der Stellen, deren Inhaber zum Landtag abwesend sind, Belastung der geswählten Beamten mit den Stellvertretungskosten, anderweite Regelung der Diätenzahlung und dergleichen, vorlegen zu können. Wir haben aber gestern dis gegen Mitternacht discutirt, ohne daß ich die übrigen Minister sür meine Ansichten hätte gewinnen können. Nur über die Dispositionse Stellung, respective Bersetzung von etwa 10 der jestigen Kammer angehörigen Besamten, wie Bochun-Dolssko, Ober-Regirungsrath von Diesderichs und Andre, wurde die Verständigung erreicht.

Ob unter diesen Umständen die Conseil-Sitzung, für welche der Justiz-Minister\*\*) außerdem 5 Todesurtheile vorzutragen hat,

<sup>\*)</sup> Dber-Megierungsrath in Koblenz, demnächst nach Gumbinnen versetzt.

<sup>\*\*)</sup> Graf zur Lippe-Weißenfeld.

stattfinden oder verschoben werden soll, stelle ich Eurer Majestät 1862 Besehlen allerunterthänigst anheim 3).

19. 10.

n. Bismarcf.

#### Randbemerkungen des Königs:

- 1) Sie wollen darüber noch mit Illaire\*) sprechen, der eine andere Aussassiung hat.
- 2) Mündlich.
- 3) Jch wünsche die Sitzung doch morgen zu halten, um 1/22 Uhr, und die Ansichten zu hören.

 $\mathfrak{W}.\frac{19}{10}62.$ 

18.

Légation de Prusse en France\*\*)

[Paris, 29. Oftober 1862.]

Ich bin gestern, Dienstag, in St. Cloud zur Tasel gewesen, 1862 werde Sonnabend Audienz haben und Sonntag reisen können. 29. 10. Der Kaiser ist über unsre innern Zustände vollständig beruhigt. Nach seinen und Droumn de Lhuns Neußerungen ist des letztern Crnennung \*\*\*) ohne alle Tendenz für Destreich oder gegen Preußen und hat nur sür die italiänischen Verhältnisse Beschutung. Des Kaisers Neußerungen sür uns sind freundschaftslicher wie se; keine Andeutung von Absicht eines Besuchs bei Eurer Masestät. Kälte sür England bei dem Kaiser und bei dem Minister bemerkbar.

v. B.

<sup>\*)</sup> Geh. Cabinetsrath.

<sup>\*\*)</sup> Telegramm an das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten für den König, Text nach dem Concept.

<sup>\*\*\*)</sup> zum Minifter des Auswärtigen an Thouvenels Stelle.

Babelsberg 12. 11. 62.

1862 Wenn Sie mich zu sprechen verlangen, so bin ich um 12.11. 1/25 Uhr heute in Berlin.

Morgen um ½3 Uhr wünsche ich Delbrück\*) in Graf Ihenplitz Gegenwart zu sprechen, um mir ein Exposé über die Handels=Verhandlungen des deutschen Handels=tages zu machen, bevor ich die Experts welche hier versammelt sind, empfange, was Freitag geschehen könnte. Wollen Sie auch zugegen sein?

#### 20.

Berlin 12 November 1862.

#### Eurer Majestät

1862 beehre ich mich die anliegenden Zeilen Delbrücks allerunter=
12.11. thänigst vorzulegen, indem ich mich der darin ausgesprochenen Bedenken gegen Bewilligung einer Andienz an Hausemann\*\*), falls er eine solche nachsucht, ehrsurchtsvoll auschließe. Bei Gelegenheit des Bortrags, den Eure Majestät morgen von Delbrück entgegennehmen, bitte ich um Erlaubniß, Allerhöchstdenselben über die mir von Hansemann gemachten Eröffnungen reserven zu dürsen.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

Werde ihn gewiß nicht empfangen.

**23**. 13/11 62.

Unlage.

Delbrück an Bismarck.

Guer Erzellenz

1862 haben aus den Zeitungen geschen, wie Herr Hansenm seine 12.11. Audienzen bei den Herren Ministern proflamirt. Es sollen diese

\*) Director im Handelsministerium.

<sup>\*\*)</sup> David Hansemann, von Ende März bis 10. Sept. 1848 preußifcher Finanzminister.

Audienzen, dem früheren Dementi der Stern-Zeitung gegenüber, die thatsächliche Illustration für seinen in München gerühmten Besitz der pensée intime des Preußischen Gouvernements sein.

1862 12.11.

Ich weiß sehr wohl, daß ein Preußischer Minister Jedersmann empfängt, also auch Herrn Hansemann. Seine Majestät der König unterliegt aber nicht dieser Nothwendigkeit. Daß Herr Hansemann unbesangen genug sein wird, eine Audienz bei Seiner Majestät nachzusuchen, ist mir sehr wahrscheinlich, und Sie wollen es mir deshalb zu Gute halten, wenn ich die Ueberzeugung ausspreche, daß Sie Monate brauchen werden, um den Eindruck zu paralysiren, welchen die bloße Thatsache einer solchen Audienz in Deutschland machen wird.

Herr Hansemann ist eine puissance nur so weit und so lange, als wir selbst ihn dazu machen.

Chrerbietigst

Guer Exzellenz

Berlin, Novbr. 12. 1862. ganz gehorsamster

Delbrück.

21.

**B.** 22. 11. 62.

Minister Schleinitz sagt mir, daß er Sie auf Willisen 1862 ausmerksam gemacht hat, um ihn in der Diplomatie zu ver= 22.11. wenden. Ich wünsche es sehr, um ihn mit Chren aus seiner jetzigen Stellung zu entsernen, wo er nicht gut thut. Er hat sehr viele diplomatische Sendungen immer zur Zusriedenheit ausgesührt, so daß ich ihn ganz verwendbar halte. Aber wo?\*)

W.

<sup>\*)</sup> General v. Willisen wurde als Gesandter nach Turin geschickt.

Berlin 5 Dezember 1862.

### Eurer Majestät

1862 beehre ich mich allerunterthänigst zu melden, daß meine Verhands. 112. lungen mit dem General von Kunowski.\*), aller Bemühungen ungeachtet, nicht zum Ziele gesührt haben. In Folge dessen setzte ich mich heut mit dem Grasen Gulenburg in Verbindung. Er erklärte sich zwar sogleich bereit, wenn es von Eurer Masiestät besohlen würde, das Handels-Ministerium zu übernehmen, sügte aber hinzu, daß er mit sehr viel mehr Vertrauen zum Gelingen Minister des Junern werden würde, weil er sür diesen Zweig mit besseren Vorkenntnissen ausgerüstet sei; doch würde er wünschen, daß Herr von Jagow in dem Falle ganz ausschiede, und sür ihn der Ober-Präsident von Selchow als Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten einträte. Herr von Selchow ist hierzu bereit, und er so wohl wie Gras Gulenburg mit der ihnen von mir entwickelten Gesannut-Politik des Ministeriums einverstanden.

Eure Majestät bitte ich allerunterthänigst, mir über diese Angelegenheit einen Vortrag erlauben zu wollen, bevor ich diesselbe mit den übrigen Ministern bespreche. Morgen um 12 ist Ministerrath, und wenn Eure Majestät mir gestatten wollen Allerhöchstdenselben vorher meine Auswartung zu machen, so bitte ich allerunterthänigst über die Stunde zu besehlen.

Gleichzeitig lege ich Eurer Majestät einige anderweite Combinationen wegen Besetzung der diplomatischen Posten, und die Reinschrift der Ordre wegen Beantwortung der Adressen ehrsurchtsvoll vor.

v. Bismarck.

<sup>\*)</sup> Wegen Eintritts in das Ministerium.

#### Randbemerkung des Königs:

Ich werde Sie morgen von 11 Uhr an erwarten, obgleich 1862 ich um 10 Uhr Bortrag von General v. Manteuffel habe. 5. 12.

 $\mathfrak{W}.\frac{5}{12}$  62.

#### Anlage.

I. Kom — Ujedom
Frankfurt — Sydow
Brüffel — Savigny
Dresden — Kangau
Kaffel — Arnim
Liffabon — Werthern
Conftantinopel — Reuß.

II. Rom - Usedom Frankfurt — Sydow Brüffel — Savigny Dresden — Rangau Raffel — Wentsel Liffabon — Werthern Constantinopel - Reuß Unterstaatssecretär — Arnim Handelsminister - Eulenburg.

III. Rom — Usedom Frankfurt — Sndow Brüffel — Savigny Dresden — Rankau Raffel - Wentsel Liffabon - Werthern — Perponcher Constantinopel — Arnim München Unterstaatssecretär — Eulenburg. 1862 5. 12. IV. Rom bis Lissabon wie ad III.

Constantinopel — Schulenburg Stuttgart — Rosenberg

Stockholm — Reuß Unterstaatssecretär — Arnim

Eulenburg — Handelsminister.

23.

Berlin 7 Dezember 1862.

#### Eurer Majestät

1862 beehre ich mich über die heutige Besprechung der Minister 7.12. Nachstehendes allerunterthänigst zu berichten.

Eurer Majestät Ordre zur Beantwortung der Ergebenheits-Adressen ist in Oruck gegeben, und werde ich Allerhöchstdenselben übermorgen die Abzüge, wie sie an die Einsender verschickt werden sollen, vorlegen können; sobald diese an ihre Adressen abgegangen sind, wird die Veröffentlichung durch die anttlichen Organe ersolgen.

Das Ministerium hat mich ersucht anzusragen, ob Eure Majestät die baldige Veröffentlichung der Ordre wegen Feier des Landwehrsestes und des Hubertusburger Friedens allergnädigst genehmigen wollen. Es scheint rathsam, damit nicht zu zögern²), weil es unerwünscht wäre, wenn in Betress des Landwehrsestes eine Anregung von demokratischer Seite früher, als die Eurer Majestät, in die Dessentlichkeit träte. Ueber die Ausssührung des von Allerhöchstdenselben der Ordre beigestigten Entwurses der Anordnung der Feierlichkeiten wird das Ministerium Eurer Majestät ungesäumt Bericht erstatten.

Das Bedürfniß der definitiven Vervollständigung des Ministeriums wurde auch heut wieder mit Lebhaftigkeit kund gesgeben. Alle Minister, auch Herr von Jagow, sind in dem Wunsche einig, daß Eure Majestät allergnädigst geruhn möchten,

ben Ober-Bräfidenten von Selchow in das Ministerium auf- 1862 zunehmen und an seiner Stelle Herrn von Jagow für Potsdam 7. 12. zu ernennen. Ebenso verzichteten die Herrn von Bodelschwingh und von Roon auf ihre gestern gegen Graf Eulenburg als Minister des Innern geäußerten Bedenken. Ich darf somit Eurer Majestät allerunterthänigst melden, das Allerhöchstdero Cabinet jede Combination, in welcher Graf Gulenburg und Oberpräsident von Selchow zum Bestande des Ministeriums hinzutreten, als einen Abschluß der bisherigen Ungewißheit dankbar entgegennehmen würde. Diejenige, zu welcher ich das beste Vertrauen habe, und auf welche ich meinen allerunterthänigsten Untrag richte, nachdem die Mehrheit der Minister ihren gestrigen Biderspruch bagegen zurückgenommen hat, ist die vorgestern mündlich von mir befürwortete, nach welcher Graf Eulenburg das Junre, Graf Atenplit den Handel, v. Seldsow die Landwirthichaft übernähme und Herr v. Jagow Ober-Präsident würde. Dem Ministerium des Innern wird, den Kammern gegenüber, eine sehr viel schwierigere Aufgabe als dem Handelsministerium zu Theil, und deschalb müßte, meines allerunterthänigsten Erachtens, die fähigste und ichlag= fertigste Kraft, die ohne Zweifel bei Graf Gulenburg zu finden ift, auf diese Stelle gebracht werden. Durch zwei jo fluge und brauchbare Mitglieder wie Graf Eulenburg und Selchow würde das Ministerium eine wesentliche Kräftigung, nicht nur für seine Leistungen, sondern auch für sein Ansehn im Lande gewinnen. In Anbetracht der Schwierigkeit der Situation, der Nähe des Zusammentritts der Kammern und der nachtheiligen Birkung, welche die jetzige unbestimmte und unsertige Lage ber Dinge auf die Stellung der Regirung übt, erlaube ich mir Eure Majestät allerunterthänigst zu bitten, daß Allerhöchstdieselben die definitive Ernennung des Grafen Itenplit zum Handelsminister, die des Grafen Gulenburg für das Innre, des Herrn von Selchow für den Ackerbau und des Ministers

1862 von Jagow zum Ober-Präsidenten allergnädigst in Aussicht 7. 12. nehmen wollen3).

Darf ich, wenn in Eurer Majestät Besinden die gehoffte Besserung eintritt, vielleicht die genannten Herrn oder einen von denselben aufsordern, sich bei Eurer Majestät zu melden, damit Allerhöchstdieselben Sich in mündlicher Besprechung von der Angemessenheit des Vorgeschlagenen vergewissern?

Auf das mir heut zugegangene allerhöchste Handschreiben in Betreff der polnischen Demonstrationen werden die Minister des Junern und des Cultus baldigst Bericht erstatten.

Randbemerfungen bes Königs:

v. Bismarc.

- 1) wichtig.
- 2) Lieber heute als morgen.
- 3) Wenn das Staats-Ministerium einig über eine Wahl ist, so bin ich es auch, doch wünsche ich Sie heute um 3 Uhr einen Moment zu sprechen.  $\mathfrak{B}.\frac{8}{12}$  62.

24.

(Concept.)

Berlin 1 Januar 1863.

Eure Majestät

1863 wollen mir allergnädigst gestatten, meine Glückwünsche beim 1.1. Jahreswechsel in schriftlicher Gestalt Allerhöchstdenselben zu Füßen zu legen.

Möge das neue Jahr Eurer Majestät zunächst die schnelle Herstellung von dem jetzigen Unwohlsein bringen; dann aber wolle Gott Eurer Majestät Regirung zum Heile unsres Baterslandes segnen, und Eurer Majestät Herz mit dem Troste und der Besriedigung erfüllen, welche in dem Bewustsein liegen, die großen und schwierigen Aufgaben des Königlichen Beruses gelöst und unter ungünstigen Berhältnissen dem Baterlande segensreiche Ersolge gewonnen zu haben.

v. Bismarck.

Berlin 3 Januar 1863.

# Eurer Majestät

allerhöchstem Bejehl zu Kolge habe ich die Ordre vom 24. v. M. 1863 die Grundsteinlegung\*) betreffend, dem Staatsanzeiger zur Beröffentlichung übergeben, die Frage, ob lettre erfolgen jolle, war im Staatsministerium erörtert worden, und daselbst die Meinung vorwiegend, daß der Beschl Eurer Majestät abzu= warten jei, indem bejorgt wurde, daß der Schluf-Satz bei den Beteranen Hoffnungen erregen würde, welche sich nicht voll= ständig würden verwirklichen lassen; auch wurde geltend gemacht, daß es sich nicht empsehle, Eurer Majestät Intentionen öffent= lich kundzugeben, jo lange eine Ablehmung des Landtags die Erfüllung derjelben noch hindern könne. 3ch bemerke aller= unterthänigst, das ich diesen Bedenken zwar nicht allen Grund abspreche, aber doch überwiegende Gründe die Beröffentlichung empfehlenswerth ericheinen laffen.

In der Anlage überreiche ich allerunterthänigst

- 1. Gin Schreiben von Graf Braffier \*\*),
- 2. Das gestern besprochne Schreiben in Betreff ber Antwort des Herrn v. Stockmar an den Abgeordneten Müllensiefen \*\*\*).
- 3. Einen Privatbrief von Dr. Bamberg aus Paris,
- 4. Gin Schreiben des Generals von Willigen, Geld= bedürfnisse anbelangend. Ich antworte ihm, daß geschehn werde, was budgetmäßig thunlich sei, und verweise ihn auf mein eignes Beispiel, indem ich aus dem Gesandtengehalt in das halb jo große

\*\*) Graf Braffier war damals Gefandter in Conftantinopel.

3.1.

<sup>\*)</sup> Zum Denkmal Friedrich Wilhelms III.

<sup>\*\*\*)</sup> E. das Schreiben des Abgeordneten Müllensiefen an den Kronprinzen, das von diesem laut der Antwort seines Privatsefretärs v. Stodmar "mit Dank angenommen" worden war, B. 3. III, 241 ff.

1863 3. 1. Ministergehalt übergegangen bin, und die Ansprüche an Repräsentation in letztrer Stellung mindestens ebensogroß sind als in erstrer. Zugleich werde ich ihn bitten, den Zeitpunkt seiner Abreise nach Turin sestzuseten.

v. Bismark.

Randbemerkung des Königs:

Der Brassiersche Brief stellt die Dinge auf einen Punkt gekommen dar, der doch zum Nachdenken berechtigt.

W.

26.

B. 11. 1. 63.

1863 Da die Zeitungen zu verstehen geben, daß ich an den 11.1. OLt. v. Vincke geschrieben habe, was ihn veranlaßt habe sofort zu mir zu eilen (: natürlich zu verstehen gebend, daß seine avancirt politische Farbe jetzt von mir benutzt werden solle :) so sende ich Ihnen Copie (s. p. r.) meines Brieses an den, v. V.\*) um ihn auch den übrigen Ministern mitzutheilen, damit dieselben sehen, wie ich geschrieben habe, und wie die Zeitungen Alles zu verdrehen suchen usch zu verdächtigen, denn keiner der Zeitung Schreiber sah wohl den Bries!

Wilhelm.

27.

Berlin 15 Januar 1863.

Eure Majestät

1863 haben die anliegenden vier Gesetzentwürfe, welche Allerhöchst=
15. 1. denselben durch Bericht des Staats=Ministeriums vorgelegt
worden waren, mir wieder zuzusertigen geruht. Ich erlaube
mir die allerunterthänigste Ansrage, ob Eure Majestät über

<sup>\*)</sup> Gedanken und Erinnerungen I, 303 ff.

6.11.1.69 In e July 5 langly gol, f) jund Eff. o Wink appoint fele, when if summers ple foffert of mis of will (intimly z templay galin), ss form. down int polity. Int jill a nine turnell rund file:) for of the line I mind Luight and, of. of of on thing thereoften milgalfint, hamil sifette fof we if geffine file, " zin o' British alled & south of fife is sandrifty, Imm him I Big- Main, they will a damp!



dieselben noch anderweiten Vortrag besehlen, um etwaige Bedenken wegen Allerhöchstdero Unterschrift zu erledigen.

1863 15. 1.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

Ich bitte um Berzeihung meiner insouciance, ich glaubte nämlich unterzeichnet zu haben und sendete alles rasch zu= rück, falls morgen die Gesetze schon eingebracht werden sollten. Mus Three Mittheilung sah ich, daß das Haus schon constituirt ist, also auch Gesetze empfangen will.

 $\mathfrak{B}. \frac{15}{1} 63.$ 

28.

Berlin 15. 1. 63.

Wenn die Dépéche vom 13. v. M. publicirt werden sollte, 1863 fo glaube ich, muß der 1. u. 2. Gingangs Satz fehr modificirt werden, da die Erwähnung der Verbindung mit der demo= cratischen Presse doch vielleicht zu stark ist, um sie zur öffent= lichen Beschuldigung zu machen. Ebenso der Passus, wo es heißt: "entweder besser oder schlechter werden müssen" scheint fortfallen oder modificirt werden zu müssen.

Weiter habe ich einige Redactions Beränderungen und Auslaffungen mit Bleistift angedeutet. Der Schluß nebst Zujat von Ihnen in Bleistift und als P.S. müßte gang fortfallen.

Im Allgemeinen gestehe ich, bin ich noch nicht schlüssig mit mir, ob überhaupt zur Bublicirung zu rathen ift, und mögte ich, daß Sie Schleinitz consultirten, der bei langer Erfahrung viel Takt und Empfindung hat. 23.\*)

15. 1.

<sup>\*)</sup> Eine Depesche vom 13. Januar 1863 ist nicht publicirt worden, doch ist dieselbe offenbar identisch mit der Circulardepesche an die deutschen Höje vom 24. Januar 1863 (Staats-Archiv von Negidi und Klauhold VIII, 55 No. 1751), in der Bismard über seine Berhandlungen mit Defterreich behufs Serftellung befferer Beziehungen zwischen den beiden beutschen Großmächten Bericht erstattet. Eingangs derselben ift von der

## Eurer Majestät

Berlin 20 Januar 1863.

erlaube ich mir die allerunterthänigste Anfrage vorzulegen, ob 20.1. in der beiliegenden allerhöchsten Ordre\*) die von Eurer Majestät auf der zweiten Seite oben eingeschalteten Worte "soweit sie nicht Ritter des eisernen Areuzes sind" ohne fernern Zusatz veröffentlicht werden sollen.

Unter den commandirenden Generälen sind drei, welche das eiserne Kreuz nicht haben; nur diese würden danach zum Borsitze berusen werden, während ihn in Berlin der Feldmarschall\*\*), obschon Ritter des eisernen Kreuzes, führen würde. Für den Borsitz in den fünf Armee-Corps, deren Kommandirende das Kreuz haben, würde danach die Bestimmung offen bleiben.

Randbemerkung des Königs:

v. Bismarck.

Zusatz in der Ordre.

W.

tendenziösen Entstellung der Unterredungen mit Karolyi durch die Presse die Rede, ebenso sindet sich darin der vom König bemängelte Passus.

<sup>\*)</sup> Durch Ordre vom 18. Januar 1863 bestimmte der König die Reier des 15. Rebruar als hundertiährigen Gedenktags des Subertusburger Friedens und des 17. März als fünfzigjährigen Gedenktags der Stiftung des Gifernen Kreuzes, des Aufrufs "An Mein Bolf" und der Organisation der Landwehr. Zum 17. März wurden alle im Inlande wohnenden Ritter und Inhaber des Eisernen Kreuzes beider Klassen nach Berlin an die Königliche Tafel entboten; für die Inhaber der Kriegsbenkmunge für Combattanten von 1813-1815 wurden Sefttafeln in Berlin (für Berlin, Potsdam und Charlottenburg), Königsberg i. Pr., Stettin, Magdeburg, Pofen, Breslau, Münfter, Koblenz angeordnet, bei denen in Berlin G.F.M. Brangel, in den übrigen Orten die commandirenden Generale, sofern sie nicht Mitter des Gifernen Kreuzes waren, den Vorsitz zu führen hatten. — Auf Bismarcks Anregung wurde der Bufat beigefügt, daß an Stelle der mit dem Gifernen Kreuze decorirten Generale — die an die Tafel des Königs nach Berlin entboten waren - der alteste Offizier, der das Eiserne Kreuz nicht besaß, mit dem Borfitz zu beauftragen fei; f. die Ordre in Bismards Politischen Reden, herausgegeben von S. Rohl, Bd. II, 70 ff.

<sup>\*\*)</sup> v. Wrangel.

 $\frac{3.24.}{\frac{1}{63}}$ 

Ich finde es passend, den morgenden Erwartungsvollen Tag für v. d. Hendt\*) nicht leer verstreichen zu lassen und habe ihm daher eigenhändig seine Erhebung in den Freiherrnstand angezeigt und p. Schleinis mit der Borlage der Ordre und des Patents d. h. Diploms beauftragt.

1863 24. 1.

#### 31.

3. 24. 1. 63.

Anbei die Gesets-Entwürse, die möglichst noch heute den 1863 2 Häusern vorzulegen wären.

Ich will auch, daß den Häusern officiell die Mittheilung vom 18. Januar über die Feier des 17. März gemacht werde, damit Alles mehr Eclat bekommt. Wilhelm.

32.

**B**. 27. 1. 63.

Ich wollte Sie bei der heutigen Schlacht\*\*) noch darauf aufmerksam machen, daß heute der Geburtstag meines Enkels, also, so Gott will, meines 2<sup>ten</sup> Nachsolgers ist, was vielleicht bei einer patriotischen Phrase auzubringen wäre, wenn es sich passend machen sollte.

1863 27. 1.

Nun Glück zu! Nur recht flar entwickelt, wie das 2<sup>te</sup> Haus sein Recht mißbraucht und zum Ruin des Landes gesteigert habe; wie das Herrenhaus gleichfalls von seinem Rechte

\*) Finanzminister im Ministerium Sohenlohe-Ingelfingen.

<sup>\*\*)</sup> Im Abgeordnetenhause bei Berklindigung der Botschaft vom 24. Januar und der Adrehdebatte, Politische Reden II, 69 ff.

1863 Gebrauch gemacht und sich auf Seite der Regierung gestellt 27. 1. hat; Lücke der Versassung; daß da also der König nur seine Königliche Pflicht habe zu Nathe ziehen müssen, und die Maschine ohne Budget weiter führt, dis zur nachträglichen Rechnungs Vorlage und Bewilligung der 2. Kammer.

Wilhelm \*).

33.

Berlin 27 Januar 1863.

#### Eurer Majestät

1863 beehre ich mich die allerunterthänigste Anfrage vorzulegen, ob 27. 1. Allerhöchstdieselben vielleicht morgen oder übermorgen die Gnade haben wollen, dem englischen Botschafter \*\*) die von ihm ers betene Audienz zu bewilligen.

v. Bismard.

Nandbemerkung des Königs:

Jch will ihn heut um  $1/22\,\mathrm{Uhr}$  empfangen, natürlich nicht in Uniform.

 $\mathfrak{B}. \ \frac{28}{1} \ 63.$ 

<sup>\*)</sup> Bgl. Bismarck Robe im Abgeordneten-Hause, 27. Januar 1863 in Bismarck Politischen Reden Bd. II, 78 st. Die "patriotische Phrase" sindet sich am Schlusse: "Es ist ein eigenthümliches Zusammentressen, daß die Berathung dieses Manisestes, welches unsern Königlichen Hern überreicht werden soll, grade zusammenfällt mit dem heutigen Geburtstage des jüngsten muthmaßlichen Thronerben. In diesem Zusammentressen, meine Herrn, sehen wir eine verdoppelte Aufsorderung, sest sir die Nechte des Königthums, sest für die Nechte der Nachsolger Sr. Majestät einzustehen. Das preußische Königthum hat seine Mission noch nicht ersüllt, es ist noch nicht reis dazu, einen rein ornamentalen Schmuck Ihres Bersassungsgebändes zu bilden, als ein todter Maschinentheil dem Mechanismus des parlamentarischen Regiments eingefügt zu werden."

<sup>\*\*)</sup> Sir Andrew Buchanan.

30, 1, 63,

Lasse Buchanan wissen, daß im Großen Ganzen er in der 1863 Depeche unsere Unterredung richtig wieder gegeben hat. Nur 30.1. daß ich nicht an Napoléon gesagt habe \*), daß ich keinen Fleck deutschen Bodens abtreten würde, wenngleich ich es ihm wohl zu verstehen gab, sondern ich habe an Buchanan ges sagt, daß dies mein sester Wille unter allen politischen Evenstualitäten sei.

Dann habe ich nicht gesagt, daß weder ich noch mein Sohn noch Enkel, die Einigung Deutschlands erleben würde, sondern: "ich würde es wohl nicht mehr erleben, aber hoffent-lich mein Sohn oder Enkel."

Wenn gegen den Schluß immer von Alliand zwischen Preußen und Desterreich die Rede ist, so müsse es heißen:

Brößeres Einverständniß, entente cordiale, sei wünschenswerth, weil daraus Einigkeit Deutschlands und so- mit dessen Ansehen im Auslande wachse! Bei Oesterreichs Eisersincht gegen Preußen scheitere aber jeder derartige Versuch, weil Desterreich den Rival immer von Neuem zu unterdrücken suche, und dies die Basis seiner Politik sei.

Sorgen Sie dafür, daß diese Berichtigungen (ihm) \*\*) richtig französisch oder englisch zukommen, als von mir außgehend. Wilhelm.

35.

30. 1. 63.

Die Aeußerung von Gneist\*\*\*) ist unglaublich. Mit Ihrer 1863 Antwort an Grabow†) bin ich einverstanden. Es wäre allerdings 30.1.

\*\*) Ergänzung des Herausgebers.

<sup>\*)</sup> Bei der Begegnung in Baden-Baden, Juni 1860.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Auszug mitgetheilt bei Hahn, Fürst Bismard I, 937.

<sup>†)</sup> Bom 30. Januar 1863, Politische Reden II, 98.

1863 die Frage aufzuwersen, ob man (die Abresse zurückgeben soll)\*)
30.1. wie der Kaiser von Desterreich es vis a vis der Ungarischen Adresse that, der dieselbe zurückgab, damit man sich eines Andern besänne, was auch geschah. Bei unserm Fall aber scheint mir eine vielleichtige Abschwächung der Abresse nicht Einmal wünschen swerth, und die Unzusriedenheit spricht sich schon durch den Nicht-Empsang der Députation aus, und noch mehr durch die Antwort, die rasch zu fertigen ist\*\*).

Wilhelm.

36.

**B**. 1. 2. 63.

1863 Mit den Erlassen an Alvensleben und Redern\*\*\*) bin ich 1.2. einverstanden. Ich werde in dem Sinne einige Zeilen dem Kaiser schreiben.

Das Herrenhaus Project sinde ich zu lang. Namentlich wäre die angestrichene Stelle pag. 3—5 ganz sortzulassen, und die ange: †† Stelle pag. 6 u. 7 desgleichen oder kürzer und consciser zu sassen, da sie so zu großen Misverständnissen und Ansgriffen Anlaß geben könnte. Aber vor Allem nuß ich als Bedingung stellen, daß kein Dissens in der Discussion des Herrenhauses sich offenbare, da ich sonst lieber gar keine Abresse wünsche. Unanime angenommen würde sie mich sehr ers freuen.

Die Grabowiche Abresse habe ich um ½8 Uhr auf meinem Tisch gesunden, also nicht durch Illaire übersandt erhalten.

<sup>\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers, die Worte sehlen im Original. \*\*) Den Text der Adresse s. in den Politischen Reden II, 73 ff., ebendort S. 98 ff. die Antwort des Königs vom 3. Februar.

<sup>\*\*\*)</sup> G. v. Alvensleben wurde am 1. Februar 1863 mit Major v. Nauch nach Petersburg gesandt, um sich über den polnischen Aufstand zu unterrichten und etwaige gemeinsame Schritte zur Abwendung der Gesahr vorzubereiten. — Graf Heinrich v. Redern, preuß. Gesandter in St. Petersburg.

Mein Marginal auf Eulenburgs Brief wegen des Aufzugs 1863 am 31em in den Mittagsstunden haben Sie erhalten, während hr Schreiben sich damit kreuzte. Auf Jhre Berantwortung und Eulenburgs, will ich die Genehmigung ertheilen, aber Sie werden sehen, daß sede Unordnung auf uns als Provocation geschoben werden wird!! Nebenliegende Ausschnitte beweisen, daß die Démocratie sede Unordnung énergisch strasen will, daher seder Gamin, der Unordnung macht, als von der † Zeiztung bezahlt, gestempelt werden wird. Wäre es denn nicht mögzlich, daß die † Zeitungs Parthei, auch ein solches mot d'ordre austheilt als Patriotismus für 1813?\*) Weidmannsheil!

W.

1863 1.2.

Wann soll Alvensleben reisen? er hat sich nicht bei mir blicken lassen?

Antwort gleich.

37 \*\*).

Dem Minister=Bräsidenten.

Ich habe dem Minister des Jamern mündlich bereits gesiggt, daß ich principaliter gegen die Erlaubniß Ertheilung bin. Da ich nun sehe, daß sogar dieser aparte Auszug um 11 Uhr B.M. sein soll und Abends der Studenten Fackelzug stattsindet, demsnach der ganze Tag in Saus und Braus vergehen wird, so trage ich doppeltes Bedenken, die Erlaubniß zu ertheilen, dasgegen die Theilnehmer anzuweisen, ihre Absichten auf den 17. März zu verlegen. Außerdem weiß man ja gar nicht, wer dies Comité veranlaßt hat und wer Alles daran Theil nehmen wird??

Ich bitte morgen Antwort.

 $\mathfrak{W}. \frac{1}{2} 63.$ 

<sup>\*)</sup> Das gesperrt Gedruckte zweimal unterstrichen.

<sup>\*\*)</sup> Randbemerkung auf Gulenburgs Immediatbericht an den König vom 1. Febr. 1863.

Berlin 3 Februar 1863.

# Gure Majestät

1863 hatte ich um Gestattung eines Vortrags ehrsurchtsvoll gebeten; 3.2. inzwischen hat Dr. Lauer mich besucht, und verlangt, daß ich im Zimmer bleibe, um der Möglichkeit der Verschlimmerung eines Rheumatismus vorzubeugen, den ich selbst nicht für besachtenswerth hielt.

Unter diesen Umständen bitte ich allerunterthänigst, die Depeschen, welche ich vorzutragen gedachte, hierbei schriftlich einreichen zu dürsen.

Zu der Auskunft über du Graty bemerke ich ehrsurchtsvoll, daß ihm die 3<sup>te</sup> Klasse nicht ausreichend erscheinen würde. Wenn Eure Majestät besehlen, so könnte man es versuchen, oder ihm eventuell jetzt die zweite und beim dereinstigen Abgange den Stern dazu geben 1).

Leider hat der sorgliche Leibarzt Eurer Majestät mir auch die Jagd morgen in der Kanne\*) untersagt.

Randbemerkung des Königs:

1) Einverstanden aber dann die 2te (Klasse) rothe (Abler= Ord.)\*\*)

39.

Berlin 7 Februar 1863.

### Eurer Majestät

1863 beehre ich mich den Entwurf einer kurzen Antwort auf die 7.2. Adresse des Herrenhauses allerunterthänigst vorzulegen. Sollte derselbe die allerhöchste Genehmigung erhalten, so stelle ich allerunterthänigst anheim, ob Eure Majestät das Präsidium

<sup>\*)</sup> So deutlich im Original; scheint Name eines Reviers zu sein. \*\*) Die in Klammern gesetzten Worte sind Ergänzungen des Herauszgebers.

des Hauses morgen Mittag nach dem Gottesdienste zu em= 1863 pfangen geruhen wollen 1).

Ich habe, weil Eure Majestät heut anderweit beschäftigt sind, mich zum Vortrage nicht gemeldet, gewärtige aber Allershöchstero Befehle.

Der von Alvensleben telegraphirten Punktation schlage ich allerunterthänigst vor zuzustimmen; dieselbe entspricht den dem General mitgegebenen Justructionen.
v. Vismarck.

Randbemerkung des Königs:

1) Morgen um 1/21 Uhr.

 $\mathfrak{W}$ .  $\frac{7}{2}$  63.

40.

Ich bin wieder so angegriffen, daß Dr. Grimm mich heute 1863 Abend nicht zu Ihnen lassen will! Ich hoffe doch noch. 7.2.

41.

**B**. 7. 2. 63.

Leider fühle ich mich selbst, ohne Grimm, Abends so matt, 1863 daß ich auf Ihre Soirée verzichten muß. Morgen um ½1 Uhr 7.2. also die Herrenhauß-Präsidenten.

42.

B. 20. 2. 63.

Die beiden Tépéchen nach London und Paris billige ich 1863 durchaus. Die Versetzung von Reuß muß doch noch sehr in 20.2. Ueberlegung gezogen werden. Da sie\*) wirklich Einfluß hat, dürsen wir jetzt nicht uns sie zur Feindin machen, da sie gewiß polnisch gesinnt ist. Wilhelm.

<sup>\*)</sup> Raiserin Eugenie.

Eurer Majestät

Berlin 20 Februar 1863.

1863 beehre ich mich einige Telegramme allerunterthänigst vorzulegen. 20.2. Zu dem vom Grasen Goltz bemerke ich ehrsurchtsvoll:

Ich fand gestern Abend eine telegraphische Anfrage von ihm, in welcher er jagte, daß er heut Gelegenheit habe, den Kaiser Napoleon ausführlich zu sprechen, und zu wissen verlange, wie weit er auf Befragen in seinen Mittheilungen über die Convention\*) gehn könne. Da ich Eurer Majestät Befehle nicht mehr einholen konnte, ohne Gefahr zu laufen, daß die Antwort zu spät komme, so antwortete ich umgehend, er möge dem Kaijer den Text der Convention (den geheimen Artifel\*\*) hat Goltz jelbst nicht) vertraulich zeigen, und seinen Rath ver= langen, ob die Convention dem französischen Cabinete mit= zutheilen sei oder nicht. Rach meiner Kenntniß des Kaisers ist er für einen solchen Beweiß von persönlichem Vertrauen sehr empfänglich. Die Antwort beweist wenigstens, daß er nicht beabsichtigt, aus der Sache mehr zu machen, als die öffentliche Meinung in Frankreich nöthig macht 1). Wie die Sachen in Polen sich zu gestalten scheinen, werden wir dort zu einer thätigen Mitwirkung faum berufen werden, und haben dann durch die Convention den Bortheil, uns für die Zukunft die Dankbarkeit des Kaisers Alexander und die russische Sympathie wohlfeil gesichert zu haben.

Der englische Votschafter hat mir den Wunsch ausgedrückt, vor seiner Abreise nach Strelitz, also morgen oder übermorgen, eine Andienz bei Eurer Majestät zu haben, und bitte ich desshalb um Allerhöchstdero Besehle?).

<sup>\*)</sup> Mit Rußland vom 8. Februar 1863.

<sup>\*\*)</sup> Wonach dem Höchstrommandirenden der an der Grenze aufsgestellten preußischen Truppen von russischer Seite jede Notiz über politische Umtriebe, Posen betressend, zugehen sollte, vgl. v. Sybel, Die Begründung des Deutschen Neiches II, 492.

Sir Andrew sprach dabei zugleich die Hoffmung aus, Eure 1863 Majestät würden am 10. März das Diner bei ihm annehmen. 20.2. Meines allerunterthänigsten Dafürhaltens wäre dies ein bes denklicher Präcedenz-Fall. Die französische Botschaft würde ohne Zweisel über kurz oder lang einen Vorwand sinden, um dieselbe Ehre zu erbitten, und könnten daraus Unbequemlichskeiten aller Art hervorgehen 3).

v. Bismarc.

Randbemerkungen des Königs:

- 1) il la regrette ist immer unangenehm.
- 2) Sonntag um 12 Uhr.
- 3) Da zwei Bälle oder Conzert von uns beim Engl. Gejandten Bloomfield bereits angenommen wurden, so ist das Dine beim Botschafter noch weniger, am allerwenigsten am Hochzeitstage des Prince of Wales, abzulehnen, und haben wir es deshalb bereits mündlich durch die Kronprinzess angenommen.

44.

**B**. 23. 2. 63.

Nach der Abschwächung der Convention\*) scheint mir die selbe eine weitere Modification dahin erhalten zu sollen:

1863 23, 2,

Daß, wenn die Russen die Banden auf Preußisches Gebieth treiben, unsere Commandirenden zur Stelle die Banden erst aufsordern müßten, die Wassen niederzulegen, um der Cartell Convention gemäß über die Grenze zurückgebracht zu werden,

<sup>\*)</sup> Am 22. Februar theilte der russ. Gesandte Herr v. Dubril Bismark mit, daß seine Regierung die Clausel der Convention, die den beiderseitigen Truppensührern Bollmacht zur Grenzüberschreitung gebe, außer Wirksamkeit zu setzen beschlossen habe, v. Sybel II, 498 f. Die Abschwächung ersolgte übrigens hinter dem Rücken des Kaisers auf Betrieb des Fürsten Gortschakow.

1863 und erst wenn sie dies verweigern, würde ihnen zu eröffnen <sup>23.2.</sup> sein, daß sie mit Gewalt der Wassen zurückgetrieben werden würden.

Nach quest. Abschwächung bleibt nur noch stehen, daß die Banden kein Asul in Preußen sinden. Sprechen Sie mit Roon, und dann würde es freilich nöthig sein, so nach Peterssurg in Communication du treten. Oberst Neutern ist noch hier. Wilhelm.

45.

25, 25, 2, 63,

31 Ju den heutigen Zeitungs Coupous finde ich, daß Behrend\*)
25.2. die Zeitungs Mittheilungen über seine Unterredung mit Jhnen
theilweis désavouirt. Da ich nicht weiß, auf welche Stellen
sich dies bezieht, so wollte ich nur wegen Jhrer gestrigen Mittheilungen über Jhre morgende Jnterpellations Antwort\*\*)
im Hinweis auf Behrends Unterhaltung folgendes bemerken:

Wenn ich Sie recht verstanden habe, so wollten Sie auch die Ansicht berühren "was Preußen thun könne, wenn Rußland Pohlen aufgeben sollte".

Hierbei jedoch der Aeußerungen des Kaisers Nicolas oder gar des Kaisers Alexander II. zu erwähnen, die sich in einem gleichen Sinne ausgesprochen hätten, erscheint mir doch nicht angänglich. Sine Désavouirung solcher Aeußerungen würde

<sup>\*)</sup> Bizepräsident des Hauses der Abgeordneten.

<sup>\*\*)</sup> Auf den Antrag der Abgeordneten Frhr. v. Howerbeck und v. Carlowig: "das Haus der Abgeordneten wolle beschließen zu erklären: Das Interesse Preußens ersordert, daß die Königliche Staatsregierung gegenüber dem im Königreich Polen ausgebrochenen Aufstande weder der rufsischen Regierung noch den Aufständischen irgend eine Unterstützung oder Begünstigung zuwende, demgemäß also auch keinem der kämpsenden Theile gestatte, das preußische Gebiet ohne vorhergängige Entwassnung zu betreten". Bismarcks Nede zu dem Antrag s. Poliztische Reden II, 123 s.

doch unmittelbar aus Petersburg erfolgen, da namentlich in 1863 diesem Moment Ruglands Monarch jolche Neugerungen, wenn 25.2. er jie je gethan hat, nicht bekannt werden laffen darf, theils wegen seiner im Kampf besindlichen Armée, theils wegen der révolutionairen Parthei. Also bitte ich dieje Anführung fort zu lassen.

46.

33, 26, 2, 63,

Sie jollten doch ja heut auch anführen, wie dankbar uniere 1863 Grenz Bewohner Deutiche und Pohlen find, für die energischen Maasregeln meines Gouvernements, da die Zeitungen auspojaunen, daß das Gegentheil stattfände. Also ein Hauptgrund der Maasregeln ist erreicht. Die Grenz Ueberschreitungen sind nicht eingetreten (: und werden\*) nach den neuesten Bestimmungen nicht geschehen :) also warum das Geschrei. W.

47.

23. 5. 3. 63.

Ganz ähnlich wie Graf Gols Télégramm von heute 1863 berichtet mir mein Sohn im Auftrag des Königs Leopold\*\*), Königin Victoria habe den Versuchen Frankreichs, fie für sich zu gewinnen, durch ihre ruhige und besonnene Saltung ein Hemmig entgegengesetzt und er der König habe auch das jeinige dazu beigetragen, bis jett große Gefahren von uns abzuwenden. Das linke Rhein Ufer fei Napoleons Ziel, wohin er leicht 150 000 M. werfen könne. Budberg foll in Paris erklärt haben, daß Rugland bereit jei, ausichlieglich R. Bünschen nach-

<sup>\*)</sup> Drig.: wird.

<sup>\*\*)</sup> von Belgien.

1863 zukommen! (: Wenn es wahr ift, geschah es hinter Kaiser A.
5. 3. Nücken!:) König Leopold sei entrüstet über Budberg. Er räth außerdem, die Convention auf den Standpunkt polizeilicher Maasregeln zurückzusühren, weil wir sonst es mit schweren Opsern bezahlen würden. Die Kaiserin Eugenie sympathisirt für die "guten Rheinländer". Napoléon a mordu dans cette question. — So weit König L.

Daß die Convention schon nichts mehr als polizeiliche Maasregel ist, scheint gewiß. Ich würde immer wünschen, daß die Ausführungs Instruction modificirt werden könnte, damit, wenn doch zuletzt Alles publicirt wird, die Instruction nun modificirt erschiene. Ich sollte glauben, man könnte sie neu rédigiren, nachdem die Grenz Ueberschreitungen ausbleiben, und dies in Barschau und Petersburg verlangen. Bir müßten uns zusammen mit Roon und Alvensleben berathen.

W.

### 48.

**B**. 13. 3. 63.

1863 Wir werden mit dem Prinzen W. Baden sehr vorsichtig 18. 3. sein müssen, damit er nicht zuletzt als unser Candidat\*) aufs tritt und Preußen ihn am Ende subventioniren müste! Ich glaube wir sollten die Sache von der Hand und an die garans tirenden Mächte weisen.

Die lang erwartete Goltsiche Dépéche jagt also en deux mots: Buchanan hat hier verschwiegen, daß alle Congress Mächte durch England in der polnischen Frage beschieft worden sind\*\*). Haben wir denn diese Note auch schon erhalten? Ich kenne

<sup>\*)</sup> Für den griechischen Thron (?).

<sup>\*\*)</sup> Um sie zu einem Collectivschritt der Mächte gegen Aufland zu bestimmen, das die Bedingungen, unter denen ihm der Wiener Kongreß 1815 das Königreich Polen zugetheilt, nicht erfüllt, sondern die damals verheißene und eingesichte Constitution 1831 wieder aufgehoben habe.

sie nicht; benn die Ihnen vorgelesene\*) war nur für uns 1863 wegen der Convention und nicht für Ruffland bestimmt. 13. 3.

W.

49.

17. März 1863.

Wie heute vor einem halben Jahrhundert Preugens Söhne 1863 von meinem in Gott ruhenden Bater, zum muthigen Kampfe sur Befreiung des Baterlandes aufgerufen wurden, jo habe ich Gie mitten im Frieden jum Kampje für die Stärfung von Thron und Baterland berufen, eine Aufgabe, die Sie mit jeltener Hingebung und Ausdauer erfüllen. Empfangen Sie als Unerkennung Ihrer mir tren gewidmeten Dienste, mit meinem aufrichtigen Danke, an dem heutigen Chrentage Preußens, hier= mit das Großfreuz meines Rothen Adler Ordens, dessen Inichrift\*\*) stets unsere Devise sein soll.

Thr

Wilhelm R.

50.

Berlin 18 März 1863.

Curer Majestät

wird es vielleicht von Interesse sein, einen Blick auf die an= 1863 liegenden gestern an mich eingegangenen Telegramme zu werfen 1).

Ich bin zweifelhaft, ob ich den Inhalt der jo überaus gnädigen Ordre, mit welcher Gure Majestät die mir gestern verliehene Auszeichnung begleitet haben, der Deffentlichkeit

17. 3.

<sup>\*)</sup> Bom 2. März, f. Staatsardiv von Megidi und Klauhold IV, No. 686 S. 346; die an die Unterzeichner des Wiener Vertrags gerichtete vom gleichen Tage f. ebenda Ro. 685 G. 344 ff.; über Bismards Kritif der am 4. ihm vorgelesenen Note f. Buchanans Bericht a. a. D. No. 689 S. 349 ff.

<sup>\*\*)</sup> Sincere et constanter.

1863 übergeben darf; ich habe nicht gewagt, es ohne Eurer Majestät 18.3. Ermächtigung zu thun, weil ich nicht sicher war, ob mein Urtheil, daß es politisch zweckmäßig sei, nicht durch mein eigenes Gesühl irre geleitet würde. Wenn Eure Majestät es besehlen, so werde ich den Abdruck morgen veranlassen?).

Genehmigen Allerhöchstdieselben den wiederholten ehrs jurchtsvollen Ausdruck meiner unvergänglichen Dankbarkeit für die Worte, mit denen Eure Majestät mich so hoch geehrt haben, und die meine Söhne so Gott will in späten Jahren noch mit freudigem Stolze wieder lesen werden.

v. Bismarck.

Randbemerkungen des Königs:

1) Ich habe gegen 50 solcher patriot. Ergüsse auch ershalten. 2) Ich glaube, es wäre besser, in einer auswärtigen Zeitung den Brief erscheinen zu lassen, als officiell, wobei man eine indiscrétion voulue sich denken kann.

 $\mathfrak{W}. \frac{18}{3} 63.$ 

51.

3. 31. 3. 63.

1863 Jch bin ganz einverstanden, daß Sie eine neue eingehende <sup>31. 3.</sup> Discussion über die Polnische Frage heute in der Kammer versmeiden. Wer wird Sie vertreten, wenn Sie nicht hingehen fönnen, um ihn danach zu instruiren.

Die Mittheilung Werthers\*) per Teleg. gestern, daß Oestreich die französischen Propositionen, wenn abgeschwächt, annehmen würde, ist so wichtig, daß wir nicht früh und rasch genug den Tenor dieser abgeschwächten Ansicht ansehen können, so daß Sie Werther und Goltz alle mögliche Umsicht, zur Kenntniß derselben zu kommen, ausgeben müssen; damit wir sehen

<sup>\*)</sup> Preußischer Gefandter in Wien.

können, was wir dann thun müssen, contre oder pour, in 1863 gewissen Grenzen.

Die Neußerung Drougn de l'Hugs, daß Golt ihm keine Note über die Veröffentlichung seiner Note, (: non avenue durch Tallegrand :) vorlegen möge, ist sehr bezeichnend und verlangt Ueberlegung wegen Veröffentlichung der Note an Golt durch uns. Also keine Uebereilung.

8 Uhr M.

W.

52.

3. 31. 3. 63.

Minister Bodelschwingh erzählt mir so eben, daß die Boß. 1868 Zeitung von einem Vorsall im SchauspielsHause eine ganz uns 31.3. wahre Beschreibung giebt, indem das Haus in langen Applaus ausgebrochen sei, als die Worte gesprochen wurden "das Minissterium sei zu entlassen".

Die Sache ist grade völlig zu einer sehr erhebenden Scene für mich ausgefallen, indem bei den Worten:

"Sie wissen, wie ich das Wohl des Volkes im Herzen trage",

der Applaus losbrach, und sich so oft wiederhohlte, daß ich im Begriff war aufzustehen und eine dankende Verbeugung zu machen.

Es scheint nöthig, diese Wahrheit der Sache in einem officiösen Artikel contra Boß — zu drucken. (Unt ist es, vorsher die Stelle des Stücks anzusehen, der Geheime Agent\*) im letzten Akt, und wünsche ich den Artikel einzusehen. Aber Gile!

Ich bedaure Sie versehlt zu haben; Selchow und Bodelsichwingh haben mir aber Alles erzählt\*\*). Der Berg hat also eine Maus gebohren.

<sup>\*)</sup> Von Hadlander.

<sup>\*\*)</sup> Vermuthlich über den Verlauf der Sitzung des Abgeordneten= hauses, vergl. Politische Reden II, 151 ff.

Berlin 31 März 1863.

### Eurer Majestät

1863 bechre ich mich hierbei den Entwurf einer Berichtigung der <sup>31. 3.</sup> besohlenen Art allerunterthänigst vorzulegen. Wenn Allerhöchstdieselben die Fassung billigen, so könnte der Artikel morgen früh in Spener erscheinen.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

Einverstanden, weil Aenderung der Wahrheit gemäß. W.  $\frac{31}{3}$  63.

54.

**B.** 9. 4. 63.

Wenn es uns schon aufgefallen war, daß der Braf Bald-1863 bott-Bassenheim als Landtags-Marschall der Rhein Provinz 9.4. der Einladung jum 17. März nicht gefolgt war, jo frappirt mich noch mehr jetzt die durch die Zeitungen gehende Rachricht, daß er, als Stadt Berordneter von Coblenz, der Aufforderung des dortigen Bürgermeisters, 50 Thaler Seitens der Stadt für die Beteranen zu votiren, entgegengetreten ift. Die Sache fommt mir jo unglaublich vor, da der Graf jonft zu den Conservativen gehört und noch vor Kurzem sich vollständig correct ausgesprochen hat, ja fast anticonstitutionell, — dabei von mir bei allen Gelegenheiten durch Orden und Ernennungen (: Stern des rothen und Kronen Ordens durch mich; Kammerherr und Schloßhauptmann durch mich :) ausgezeichnet ist - jo daß ich in der Sache flar sehen muß. Ich ersuche Sie also durch den Minister des Innern den Ober Prasidenten zum Bericht über das zweisache Verhalten des Grasen B. B. aufzufordern und die Angelegenheit möglichst zu beschleunigen.

Wilhelm.

23, 16, 4, 63,

Prinzeß Carl hat mir ichon bei ihrer Abreise von ihrem 1863 Project Paris zu berühren und den Hof zu besuchen, gesprochen. 16.4. Ich habe ihr erwiedert, daß ich ihr, seiner Zeit, die Weisung augeben laffen wurde, ob jie fich am Sofe gu zeigen habe oder nicht. Der Moment ist also nun gefommen. Ich würde es natürlich jehr vorgezogen haben, wenn Pringes Carl überhaupt nicht über Paris reiste; da sie aber ohne mein Vorwissen nach Spanien geht, so ist die Route über Paris zurück indicirt. Ich wünsche also Ihre Unsicht zu hören, was Sie über die Bisite am Hofe meinen. Jedenfalls müßte fie gleich gemacht werden, und dann das Incoquito jo festgehalten werden, daß kein Diné und sonstige Kêten angenommen würden.

W.

56.

Berlin 16 April 1863.

Gurer Majestät

beehre ich mich allerunterthänigst anzuzeigen, dass nach Aus- 1863 weis der Telegramme von Baron Werther und der Mittheilungen des Grajen Karolyi, Destreich, während es mit uns über gemeinschaftliche in Kopenhagen zu thuende Schritte unter= handelte, einseitig eine sehr scharf gehaltne Verwahrung dort hat abaeben laffen\*). Es ist im Ganzen nicht unerwünscht, daß Destreich in dieser antifrangösischen Richtung so entschieden vorgegangen ist; der Eindruck des Zusammengehns mit Frankreich in der ruffischen Sache wird dadurch neutralisirt. ber andern Seite wurde es unvermeidlich, dafür zu forgen, daß Destreich uns in der dänischen Sache nicht überbot1). Ich

<sup>\*)</sup> S. die Verwahrung vom 13. April im Staatsarchiv V, No. 836 S. 194 ff.

1863 habe daher mit Graf Karolyi, nachdem ich ihm die Unaufrichtigkeit 16. 4. des Wiener Verhaltens vorgehalten, die Verabredung getroffen, daß wir die kurze, Eurer Majestät bekannte, Verwahrung der Rechte des Bundes, in Form einer identischen Note\*) in Kopenshagen abgeben, außerdem aber jede der beiden Regirungen nach ihrem Sonderstandpunkte eine mitzutheilende Depesche an ihren Gesandten richtet. Da die östreichische, schon am 13. c. abgesandte, wie bereits erwähnt, unerwartet scharf gesaßt ist, so hat die unsrige\*\*) auch ein entschiedenes Gepräge erhalten müssen<sup>2</sup>). Ebenso habe ich geglaubt, der morgen stattsindenden Beantwortung der Twestenschen Interpellation\*\*\*) eine andre, das gemeinsame Vorgehn mit Destreich mehr accentuirende, Fassung geben zu sollen³). Beide Actenstücke füge ich allerzunterthänigst bei.

Um den Effect des frühern Borgehn Destreichs, welches die gestrigen Wiener Zeitungen schon melden, vollständig aufsuheben, würde es sich vielleicht empsehlen, morgen bei Beantwortung der Interpellation die anliegende Depesche an Balan mit zu verlesen. Das dänische Cabinet hat seine Entschließungen ebenfalls veröffentlicht, bevor sie uns mitgetheilt wurden, und die Wiener Depesche wird ohne Zweisel heut oder morgen in den Zeitungen stehn. Ich bin nur zweiselhaft, ob nicht Destreich unter irgend einem Vorwande noch von der Mittheilung seiner Depesche nach Kopenhagen Abstand nimmt,

<sup>\*)</sup> Vom 17. April, s. Staatsarchiv von Aegidi und Klauhold V, No. 839 S. 202.

<sup>\*\*)</sup> Bom 15. April, Staatsarchiv V, No. 837 S. 196 ff.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ich richte an das Agl. Staatsministerium die Frage: ob die Agl. Staatsregierung in den Erlassen der dänischen Regierung vom 30. März d. J. eine Berletzung der in den Verhandlungen der Jahre 1851 und 1852 gegebenen Zusicherungen erkennt, und ob sich die Agl. Staatsregierung ihrerseits noch serner an die in diesen Verhandlungen und in Folge derselben übernommenen Verpstichtungen gebunden ersachtet." — Vismarcks Beantwortung s. Politische Reden II, 166 f.

und uns allein mit der unsrigen vorgehn läst. Si ist gar 1863 zu unerwartet, daß Destreich so heraussordernd gegen eine Sache 16. 4. auftritt, hinter der Frankreich steht, und ich würde nicht dazu gerathen haben, ohne Destreich soweit zu gehn und so bestimmt auszutreten, wie es in der Anlage geschieht; mit Destreich, ist es nach der ganzen europäischen Constellation sehr erwünscht. Ich möchte, auf Grund dieses Mistrauens gegen Wiener Schlingen, deshalb vorziehn, mit der Veröffentlichung unsrer Depesche und mit Nebergabe derielben in Kopenhagen, zu warten, bis Destreich mit beiden vorausgegangen ist, und nicht mehr zurücksiehn kann?).

v. Bismarcf.

Randbemerkungen des Königs:

- 1) richtig.
- 2) richtig.
- 3) richtig.
- 4) ?
- 5) vorsichtig!
- 6) gewiß.
- 7) ja. 29.

Ich bin mit den Vorschlägen und Tépéche ganz eine verstanden. Auch mir scheint es vorsichtiger, die Tépéche morgen nicht vorzulesen, was auch schon gegen den Gebrauch verstieße, dergl. zu publiciren, ehe sie übergeben sind. Ob es aber nicht gut wäre, die Tépéche au Balan vom 15. zu datiren\*), da Sydow heute erklärt hat, wir hätten bereits in Copenshagen auch gesprochen.

In Ihrer projectirten Beantwortung zu morgen vermisse ich blos eine Andeutung der Schleswig ichen Frage, indem blos: "von der Chrenpslicht, die Rechte der deutschen Herzog-thümer zu wahren" gesprochen wird. Könnte nicht eine Ansbeutung gemacht werden, was die Verabredung en von 51.52

<sup>\*)</sup> Jit geschehen, Staatsarchiv V, No. 837 S. 196.

1863 wegen Schleswig enthielten?\*) und daß diese Bedingungen 16. 4. auch gemacht werden mußten und gemacht werden würden.

 $\mathfrak{W}.\frac{16}{4}$  63.

57.

3. 19. 4. 63.

Da nach Balans gestrigem Télégramm unsere Note über19.4. geben ist, so wäre es doch nun an der Zeit, sie zu veröffentlichen, was Sie ja sogar avant la lettre wollten? Destreich
ist durch seine auch übergebene Note sest gemacht. Nun müssen
wir auf unserer Huth sein, nicht ohne Destreich in einen
kriegerischen Conslict dort zu gerathen, was seine Absicht sein
könnte, um uns zu éparpilliren, wenn größere Kriegsverhältnisse einträten. Ich sinde, unsere Presse spricht nicht sest und
laut genug in der Dänischen Frage, weshalb die OppositionsPresse auch schon sagt, es sei uns nicht Ernst in der Frage,
und diese Idee muß Jedem benommen werden.

Wilhelm.

58.

**B.** 26. 4. 63.

1863 Eben sandte mir Graf Eulenburg die Papiere von Ober26.4. Präsident Horn, die Sie schon kennen werden, und habe (ich)\*\*\*)
ihm meine Bestimmungen darauf gegeben. Die Sachen im
Posenschen nehmen nun Tournure wie in Pohlen, und unsere
Behörden versahren ebenso wie Gortschakoss, überall nachsichtig,
Alles für zu früh erklärend, bis es zu spät heist!

\*) Der Passus der Erflärung wurde entsprechend abgeändert.

\*\*) Fehlt im Original.

3. 29. 4. 63.

Da Kaiser Alexander auch in diesem Jahre an meinem 1863 Geburtstage, so weit ich weiß, unseren Gesandten zur Tasel <sup>29.4</sup>. sah, wie es immer geschah und was mein seeliger Bruder hier auch stets that, so fragt es sich, ob ich nicht morgen ein Diné an Dubril (:mit oder ohne Attachés?) geben sollte, zu dem die Prinzen in russ. Unisorm, Sie, Schleinitz, Redern, anwesende Russen, eingeladen werden könnten. Glauben Sie, daß dies zu viel Aussehen macht im setzigen Moment? In dem Fall würde ich nur Adlerberg\*), Grimm\*\*) und einige Andere ein= laden. Antworten Sie durch Ueberbringer.

Heute am 29. ging es nicht an, ein Diné zu geben, wegen des Bustags.

60.

23, 30, 4, 63,

Anliegende Meldungen des p. Horn beweisen, daß Hoch= 1863 verrath vorliegt. Es handelt sich nur noch um Arretirung der Kammer Mitglieder Guttry und Dziahnsky. Wenn Graf Lippe glaubt, daß sie ohne Cinwilligung der 2<sup>ten</sup> Kammer nicht ge= sichehen dars, so wollen Sie sosort mit demselben zu mir kommen, oder, wenn Sie es nicht für besser halten, um 1 Uhr den Conseil bei mir zu versammeln, um sosort der 2<sup>ten</sup> Kammer den Antrag auf Genehmigung der Arretirung seiner 2 Mit= glieder, womöglich noch heute, durch außervordentliche Zusammen= berufung des Hauses— zu stellen. Sile ist nöthig und Ge= heimhaltung, damit das Haus überrascht werde. Wenn es die Arretirung nicht erlaubt, so betheiligt sich dasselbe am Hoch= verrath.

\_

<sup>\*)</sup> Graf Nikolaus Ablerberg, ruffischer Militärattaché in Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Aug. Theodor v. Grimm, russ. Staatsrath.

Gure Majestät

(ohne Datum).

1863 werden vielleicht nicht ohne Wohlgefallen den anliegenden Brief 4.5. lesen, welchen ein treuer Unterthan an Kleist-Retow, auf Anslaß der Rede desselben über die Polenfrage im Herrenhause, gerichtet hat.

v. Bismark.

Nachschrift des Königs:

excellenter Brief, schade, daß der Wunsch des Schreibers, ihn der Kammer vorzulesen, nicht aussührbar ist!!

 $\mathfrak{W}. \frac{4}{5}$  63.

62.

3. 7. 5. 63.

7.5. Evangel. Allianz die télégr. Mittheilung erhalten hat, daß vor 3 Tagen die Verurtheilung der Evangelischen in Madrid zu respect. 9 und 7 Jahren Galeeren statt gesunden hat und daß die englische Deputation morgen von London nach Madrid abgeht, wohin auch Destreich(ische), Holländ(ische Deputationen) ze. bereits abgegangen sind. Ich kann es durchaus nicht zugeben, daß Preußen als größter Evangelischer Staat unvertreten bleibe, und wenn es nicht anders geht, muß die Special Sendung von Kanitz eintreten, wovon ich ihm natürlich nichts gesagt habe. Die Sache eilet sehr, also bitte ich Borschläge.

W.

Wäre es nicht besser, meine zwei Privat Briesse) quest.: nicht direct an Rechberg, sondern an Werther zu senden, um sie gelegentlich vorzuzeigen, in Versolg Ihres Brieses an Rechberg?

Berlin 14 Mai 1863.

# Eurer Majestät

melde ich allerunterthänigst, daß ich leider durch einen Ansall 1863 rheumatischer Schmerzen verhindert bin daß Zimmer zu ver= 14.5. lassen. Auf eine Ginladung vom Präsidenten Grabow, morgen der Sitzung beizuwohnen, haben wir heut ablehnend geant= wortet\*). Ich werde die Abschrift Eurer Majestät heut noch einreichen. Sonst ist die Lage der Sache seit gestern unver= ändert.

v. Bismarck.

### Randbemerkung des Königs:

Ich bin morgen zum Exerciren in Potsbam und werde Ihre Benachrichtigung erwarten, ob und wann Sie mich hier zu sprechen wünschen, oder ob ich bei Ihrem Leiden zu Ihnen kommen kann.

Das Abreh Project grenzt an das Unglaubliche!! Jedenfalls werde ich um 3 Uhr morgen hier zurück sein.  $\mathfrak{B}. \frac{14}{5}$  63.

64.

Berlin 20 Mai 1863.

# Gure Majestät

wage ich ehrsurchtsvoll um Nachricht über Allerhöchstdero Bessinden zu bitten und allerunterthänigst anzustragen, ob es mögslich sein wird, daß ich im Lause des Tages persönlich erscheine, um Gurer Majestät einen kurzen Bortrag über einen einzelnen Gegenstand zu machen.

v. Bismarck.

20. 5.

<sup>\*)</sup> E. das Schreiben des Gesammtministeriums vom 14. Mai in ben Politischen Reden II, 176 f.

Randbemerkung des Königs:

1863 Bielleicht gegen Abend, was ich noch sagen lassen werbe.
20. 5. Bermuthlich ist von der projectirten Bothschaft die Rede. Die Anlage zeigt mir eine Differenz. Ohne Hörung der Andern kann ich also nicht endscheiden! Für eine Bertagung wären wohl alle Stimmen? auch ich.

 $\mathfrak{B}.\frac{20}{5}$  63.

Anlage.

Graf Eulenburg an König Wilhelm.

Berlin den 20ten Mai 1863.

Allergnädigster König und Herr,

20.5. wird der Minister-Präsident um die Erlaubniß bitten, Allerhöchstdenselben über die Einbringung einer Königlichen Botschaft an das Haus Vortrag zu halten. Gegen Inhalt und Zweckmäßigkeit einer solchen Botschaft hegen ich und einige andere Mitglieder des Staatsministeriums lebhaste Bedenken. Un Eure Majestät richte ich daher die allerunterthänigste Bitte:

Allerhöchstdieselben wollen die Gnade haben, keinen Beschluß zu sassen, ohne auch uns die Gelegenheit zu geben, unsere Ansicht Eurer Majestät darlegen zu können. In tiefster Chrsurcht

Eurer Königlichen Majestät allerunterthänigster Graf Eulenburg.

65.

Berlin 20 Mai 1863.

Eurer Majestät

1863 beehre ich mich mit Bezugnahme auf das mir zugesertigte 20.5. Schreiben des Ministers des Junern\*) allerunterthänigst zu

<sup>\*)</sup> Anlage zu 920. 64.

1863 20. 5.

erwiedern, daß die unter den Ministern vorhanden gewesne Meinungsverschiedenheit bezüglich des ehrsurchtsvoll beigefügten Aberd von Udressentwurfs gestern Abend durch eine Abstimmung geschlichtet worden war. Die Minister von Bodelschwingh, Graf Lippe und Graf Eulenburg waren gegen die Botschaft, obschon das Conseil am Himmelsahrtstage nur aus dem Grunde aussiel, weil wir alle darüber einig waren, den Erlaß einer derartigen Botschaft bei Eurer Majestät zu beantragen. Ich hatte daher nicht erwartet, daß der Minister des Junern Eurer Majestät die Sache als eine streitige darstellen würde, nachdem sie gestern durch Abstimmung entschieden, und ich von dem gesammten Staatsministerium ermächtigt war, Eure Majestät um die Bollziehung der Botschaft zu bitten.

Die Botschaft hat keine andre Bedeutung, als vor der Deffentlichkeit festzustellen, daß Eure Majestät das Bershalten der Minister zu dem Gebot des "Schweigens" von Seiten des Kammerpräsidiums billigen. Die Frage der Berstagung oder Schließung ist garnicht darin berührt.

Die Minister waren alle darüber einig, das diese Botsichaft, wenn sie überhaupt ergehn soll, nur bis zum Beschluß der Kammer über die Adresse an ihrem Platze sei, also nur bis morgen früh, wo die Adresse ohne Zweisel beschlossen wers den wird. Um dem gestrigen Beschlusse des Ministeriums nachsultommen, wage ich daher Eurer Majestät die Aussertigung der Botschaft allerunterthänigst vorzulegen, mit der ehrsuchtsvollen Bitte, daß Allerhöchstdieselben das Actenstück lesen, und, wenn die Einbringung morgen ersolgen soll, allergnädigst vollziehen wollen. Ich glaube, daß der Brief des Ministers des Innern Eure Majestät hat vermuthen lassen, daß die Botschaft über die wichtige Frage der Auflösung oder Schließung entscheiden solle, was nicht der Fall ist.

v. Bismarck.

Dem Erasen Eulenburg zugestellt mit solgendem Vermerk des Königs:

1863 Nach diesem Schreiben muß ich annehmen, daß Ihr Villet
20. 5. von heute sich nicht auf die Vothschaft bezog, die ich also volls
zogen habe\*).

 $\mathfrak{B}.\frac{20}{5}$  63.

Unlage.

# Graf Eulenburg an König Wilhelm.

Berlin den 20. Mai 1863.

1863 Eurer Königlichen Majestät reiche ich das anliegende 20.5. Schreiben des Ministerpräsidenten mit dem allerunterthänigsten Bemerken zurück, das die Bedenken, welche ich Eurer Majestät vorzutragen wünschte, sich allerdings auf die Botschaft bezogen. Da Eure Majestät dieselbe aber vollzogen haben, so ist die Frage damit entschieden.

In tieffter Chrfurcht

Eurer Königlichen Majestät allerunterthänigster Graf Eulenburg.

66.

Berlin 25 Mai 1863.

# Eurer Majestät

1863 melde ich allerunterthänigst, das das ganze Ministerium sich 25.5. dahin verständigt hat, Eurer Majestät nicht die Wiederanstnüpfung, sondern den sosortigen Schluß der Verhandlungen mit dem Landtage ehrsurchtsvoll vorzuschlagen, und den Entwurf der Antwort in diesem Sinne Allerhöchstdenselben morgen

<sup>\*)</sup> S. dieselbe Politische Reden II, 181 f.; die Antwort des Absgeordnetenhauses in Form einer Abresse ebd. 182 ff.

vorzulegen. Mit der Feststellung der Fassung wurden wir 1863 aber bisher nicht fertig; das vorliegende Material war zu 25. 5. reichlich, nachdem auch Bodelschwingh, Roon und Selchow jeder einen Entwurf ausgearbeitet hatten. Der des Kriegsministers ist lithographirt und habe ich ihn ersucht, Eurer Majestät ein Exemplar einzusenden; ich finde ihn reich an guten Wendungen. Mit Benutzung aller diefer Entwürfe arbeitet Graf Gulenburg mm bis morgen früh um 10 einen neuen, im Sinne jofortigen Schlusses aus, über beisen Fassung im Gingelnen wir dann berathen wollten. Um dazu die Zeit zu haben, wage ich Gure Majestät allerunterthänigst um einen Aufschub der Conseil-Sitzung bis morgen um 3 Uhr zu bitten. Dann könnten wir, wenn Allerhöchstdieselben unfre Antrage genehmigen, ichon über= morgen die Schluffitzung im weißen Saale halten. Sollte die Stunde morgen um 3 Uhr Eurer Majestät für das Conseil nicht genehm fein, jo bitte ich eine andre allergnädigst besehlen zu wollen, damit ich die Minister benachrichtige.

v. Bismarcf.

Randbemerkung des Königs:

Einverstanden.

 $\mathfrak{W}. \frac{25}{5}$  63.

67.

Jch finde das Roonsche Projekt zur Adreß-Antwort 1863 excellent mit Modificirung einiger Ausdrücke. 25.5.

Eine Reinschrift zur Unterzeichnung erwarte ich morgen um 3 Uhr noch nicht\*).

 $\mathfrak{W}. \frac{25}{5} 63.$ 

<sup>\*)</sup> S. die endgiltige Fassung der Botschaft, mit der der Landtag geschlossen wurde, Politische Reden II, 186 s.

3. 30. 5. 63.

Der angestrichene Leit-Artifel hat viel Gutes, aber er muß 30.5. durch Braß'sche Zeitung\*) beantwortet werden mit der Frage: Wer hat denn das Programm vom 8. Nov. 58\*\*) unmöglich gemacht? Untwort: Die Kammer des Fortschritts, die das Ministerium Hohenzollern stürzte. Erst wenn Ruhe zurückgefehrt ist, wird das Programm von mir wieder ausgenommen und ausgesührt werden, da das Programm heute wie damals mein Glaubensbekenntniß enthält. Daraus entsprang auch meine gestrige Betrachtung, daß ich mit Octronirungen\*\*\*) auch versöhnende Schritte vereint sehen will.

W.

69.

Bbg. 7. 6. 63.

1863 Inliegend rémittire ich das eingesorderte Papier. Ich 7.6. ersuche Sie den Ministern Mittheilung von demselben zu machen, damit die Herren sehen, wie richtig ich die Pläne der Opposition schon damals durchschaute, die jetzt von ihr selbst enthüllt wurden!

Ich hatte dies Papier einzusehen verlangt, um neues Matérial zu meiner Ansicht zu schöpfen, daß wir die Recruten in diesem Jahre, zum alten Termin, den 1. Oktober einziehen müssen, wenn wir überhaupt bis dahin Frieden behalten. Daß künftig Jahr der Krieg mehr wie drohend ist, scheint klar, also muß die Armée im April schlagsertig sein. Da das Budget die Einstellung zum 15ten Febr. ansetzt, so muß die nöthige Summe extraordinair darauf verlangt werden. Hierznach soll der Finanz Minister seine Arrangements tressen.

W.

<sup>\*)</sup> D. i. die Norddeutsche Allgemeine Zeitung.

<sup>\*\*)</sup> Dreißig Jahre prengisch-beutscher Geschichte (1858—1888) in amtlichen Kundgebungen. Bon H. Kohl (Gießen 1888), S. 3 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bezieht sich auf die Pregverordnungen vom 1. Juni 1863.

[12. 7. 1863.]\*)

# Eurer Majestät

beehre ich mich die mir soeben zugehende Mittheilung Rouhers 1863 über die Einnahme von Mexico, und einen Rothschildschen Be- 12.7. richt allerunterthänigst vorzulegen.

v. Bismarck.

Bon der Hand des Königs darauf bemerkt: Glück hat Er!

Bon Bismards hand barunter: Pourvu que cela dure?

Unlage.

Conseil d'Etat

Carlsbad le 11 juillet 1863.

Cabinet du Ministre Président

du Conseil d'Etat.

Mon cher monsieur

permettez-moi de communiquer à Votre Excellence la nouvelle que je reçois par télégramme de Paris "la ville de Mexico vient de se rendre aux troupes françaises".

agréez, mon cher monsieur, l'assurance de mes sentiments de haute considération.

E. Rouher.

71.

Carlsbad 14. 7. 63.

So eben lese ich die Anlage mit dem Artikel aus der 1863 Weser-Zeitung, der genau meine Correspondenz mit meinem <sup>14.7</sup>. Sohne\*\*) enthält!! Da ich keine Copie meines Brieses an meinen Sohn behalten habe, so konnte ich sie auch nicht dem Staats

\*) Orig. undatirt.

<sup>\*\*)</sup> Begen der Danziger Rede des Kronprinzen, G. u. E. I, 316 ff.; vgl. B.-J. III, 260 ff.

1863 Ministerium mittheilen und kennt es deshalb den Inhalt 14.7. ungefähr nur aus meinem officiellen Schreiben an dasselbe. Ich nuß also annehmen, daß von dieser Seite keine Indiscrestion stattgefunden hat. Ich ersuche Sie also nachsorichen zu lassen, wer der Weser Zeitung diese Notizen hat zugehen lassen, die zu richtig sind, um ersunden zu sein.

Ich bitte um Rückgabe der Anlagen jogleich.

72.

(Gaftein).

Wenn Sie gelesen haben, wollen Sie mich auf der Schiller <sup>2.8.</sup> Höhe aufsuchen, d. h. vor ½2 Uhr.

Fürsten Congress am 16. d. M. in F. a/M.

Execution à 5!

Délegirte dereinst; berathende Stimme.

Fürsten Collegium als Oberhaus\*).

W.

73.

Gastein 4. 8. 63.

1863 Was meinen Sie, ob es nicht gut wäre dem Kaiser gleich 4.8. zu télégraphiren, daß nach unserer Unterredung und dem heute erfolgenden Resumé derselben, ich das Schreiben vom 31. July\*\*) als non avenu betrachtete und erwartete, daß ähneliche Schreiben daher nicht übergeben würden. So wäre es vielleicht noch möglich, die Uebergabe der Cinladungen nach F. a/M. zu sistiren. ½11 Uhr bin ich zu Haus.

W.

<sup>\*)</sup> Bgl. G. u. E. I, 339.

<sup>\*\*)</sup> Staatsardjiv VIII, No. 1753 S. 63.

Baden, 23, 8, 63,

In anliegendem Schreiben erklärt fich mein Sohn gang 1863 für die Richt-Unnahme der 2. Ginladung nach &. a Mt. Da= gegen fommt er in einem beigefügten 2. Memoire auf den Boriis im Statistischen Congres gurud. Sie haben mir noch feinen Vortrag über Gulenburgs Mémoire über dieje Frage gehalten, die durch Austritt von Schulze-D(elitich) und Birchow allerdings etwas anders steht. Indessen mir scheint bennoch das Bange auf eine Schaustellung meines Sohnes vis à vis von mir berechnet gu fein; wenn also Eulenburgs Plan, daß ich den Congress empfange, Annahme findet, dann finde ich meines Sohnes Protectorat gar nicht mehr nöthig.

Zwischen 1 und 2 Uhr könnte ich Sie sprechen.

Auf der Rückseite des 1. Memoirs meines Sohnes steht 233. meine Untwort.

75.

23, 3, 9, 63,

So eben brachte mir mein Sohn die Ginlage die er vom 1863 Herzog (von) Coburg erhielt\*). Ich dente, Sie laffen die Briefe copiren, da namentlich der an den Kaiser von Destreich\*\*) dereinst von Bichtigkeit werden könnte. Daß der Herzog aber mit keinem Worte der Stellung Preußens erwähnt, die demjelben auch von ihm, im vorgenommenen Werke, angewiesen ist, ist ver= wunderlich, da doch dies gerade die Unannehmbarkeit derselben für Preußen involvirt, und da der Herzog die Unnahme doch io iehr münicht!

Senden Sie mir die Originale bis morgen 12 Uhr gurud. Haben Sie mich morgen zu sprechen, jo kommen Sie um 3 Uhr. W.

\*) Herzog Ernst, Aus meinem Leben III, 353 ff.

3. 9.

<sup>\*\*)</sup> Herzog Ernst, Aus meinem Leben III, 341 ff.

# Telegramm.

Palais Babelsberg 6. Sept. 1863 10.50 B. An den Minister Präsidenten v. Bismark Berlin.

1863 Mit wahrer Theilnahme\*) bewillige ich den Urlaub. 6. 9. Wilhelm.

#### 77.

# Eure Königliche Majestät

1863 bitte ich in tiefster Chrsurcht Allergnädigst bestimmen zu wollen, 15.9. ob und zu welcher Stunde Allerhöchstdieselben den Conseil der Minister morgen, Mittwoch, zur Berathung der deutschen Angelegenheiten zu versammeln geruhen werden.

Zugleich erlaube ich mir allerunterthänigst anzuzeigen, daß Eurer Königlichen Majestät außerordentlicher Botschafter am englischen Hose, Graf von Bernstorff, Excellenz, welcher auf der Durchreise nach London hier anwesend ist, um die Allergnädigste Bewilligung einer Audienz nachgesucht hat und der Bestimmung der Stunde gewärtig ist, zu welcher Eure Königliche Majestät ihn morgen, Mittwoch, zu empfangen geruhen wollen.

Berlin den 15 September 1863.

v. Bismarc.

Randbemerkung des Königs:

Wie ich Ihnen neutich schon sagte, so muß ich dem Conseil einen eingehenden Vortrag von Ihnen und denzenigen Ihrer Näthe, die die deutsche Frage bearbeiten, vorhergehen lassen. Ich werde Sie zu diesem Vor-Vortrage morgen um 12 Uhr erwarten und nach Aussall desselben den Conseil noch morgen,

<sup>\*)</sup> Am Tode der Schwiegermutter Frau v. Puttkamer.

oder übermorgen gang früh abhalten, falls er nicht bis Sonntag 1863 aufzuschieben ift. Auch wünsche ich, daß Sie mit Bernstorff und Schleinitz Ihren Plan vorher durchsprechen, um deren Un= sichten zu hören.

B. 15. 9. 63. 8 Uhr MM.

Wilhelm.

Bernstorff werde ich sprechen, wenn ich Ihren Bortrag entgegengenommen habe.

Handschriftlich von Bismard:

Nach mündlichem Befehl Er. Majestät Conseil morgen 121/2 Uhr.

Auf beinelentem Rettel:

Ist mein Sohn zum Conseil auch bestellt? Er ist im Neuen Palais oder hier. W. 16/9 63.

78.

3. 17. 9. 63.

Es ist gestern nicht zur Sprache gekommen, ob und welche 1863 Antwort oder Mittheilung die Nicht Unterzeichner des Fürsten Schreibens vom 1. September\*) erhalten jollen? Weimar und Luxemburg haben idriftlich ihre Nicht-Theilnahme angezeigt, diese müssen also jedenfalls eine Untwort erhalten und ihnen mitgetheilt werden, was ich auf den 1. September geantwortet habe. Aber die andern, die sich nicht schriftlich gegen mich äußerten?? Da mir der Raiser von Destreich mündlich sagen ließ, wer nicht unterzeichnet habe, so könnte man hieraus Beranlassung nehmen, diesen auch jene Mittheilung zu machen, da man sie doch nicht für ihr Berhalten zu Preußens Gunften ignoriren darf noch vor den Kopf stoßen\*\*).

\*) Staatsarchiv VIII, 177, Anlage 15 zu No. 1759.

17.9.

<sup>\*\*)</sup> Die auf den Bericht des Staatsministeriums vom 15. Sept. (Staatsarchiv VIII, No. 1767 C. 206 ff.) bafirte Antwort des Königs vom 22. Sept. f. Staatsarchiv VIII, No. 1768 S. 212 f. Dazu Bismarcks Ueberweisungsichreiben ebd. 920. 1769 S. 213 f.

Chen ichreibt Buchanan dem Abjudant du jour, daß ihm 1863 17.9. thélégraphisch angezeigt sei, daß er mir ein Schreiben der Königin Victoria habe überbringen jollen, das ihn aber in England verfehlt habe. Sagen Sie ihm bei Gelegenheit, daß ich ihn miffen laffen würde, wenn ich das quest. Schreiben erhalten haben werde, falls er es nicht nachgesendet erhält.

W.

#### 79.

Bur Completirung meiner Aften wollen Gie mir fenden: 1863 ? 9.

1) Das 1te und 2te B. M.\*) von Destreich.

2) Das Schreiben des Kaisers vom Gien oder 7ten aus Wien, dem das 2. B. M. beilag.

3) Copie Ihrer 1. und 2. Dépéche nach Wien und Circular \*\*).

4) Die Einladung der Fürsten \*\*\*) und Antwort von und nach F. a/M. +).

2 Anlagen mit pet. remiss.

W.

### 80.

23, 9, 63,

Ich begreife des Grafen Golts Ansicht über die Polnischen 1863 23.9. Angelegenheiten nicht. Wenngleich Ihre Blei-Bemerkung fehr

<sup>\*)</sup> Promemoria. Die erste Denkschrift f. Staatsarchiv VII, No. 1754 S. 63 ff.; das 2. P. M., das dem König Wilhelm am 7. durch einen kaijerlichen Flügeladjutanten überreicht wurde, ift m. B. nicht veröffentlicht worden. Es richtete fich, wie aus Bismarcts Depejche vom 13. August hervorgeht, gegen den im Schreiben des Königs an den Kaifer vom 4. August eingeschlagenen Weg ministerieller Conferenzen über Grund= lagen und Umfang einer Bundesreform.

<sup>\*\*)</sup> Die Depejden vom 13. u. 14. Aug. f. Staatsarchiv VIII, Ro. 1756. 1757 S. 69 ff., 71 ff., das Circular vom 22. Sept. ebd. No. 1769 S. 213f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bom 17. Aug. Staatsarchiv VIII, S. 82, Anlage zu Ro. 1759. +) Schreiben Wilhelms I. an den Kaifer vom 20. Aug., Antwort der Fürften vom 1. Sept. Staatsarchiv VIII, 87 f., 177 f., Anlagen zu No. 1759.

richtig ist, so ist doch ebenso richtig, daß die Polnische In= 1863 jurrection den Haupthalt durch die auswärtigen morgliichen Appuis der Diplomatie oder Politik erhält, was p. Golts namentlich in seinem Brivat Brief nicht anzuerkennen scheint. Es muß ihm daher infinuirt werden, daß fein Gouvernement anderer Meinung ist und er sich in diesem Sinne in Paris zu äußern hat.

Dann verstehe ich seine Ansicht nicht, das Breugens An= jehen in Paris sinten werde, weil jein Cinflug nichts in Beters= burg vermogt habe, während er felbst jagt, daß er keinen Auftrag von uns erhalten habe, in Paris Andeutungen zu machen. als wollte Preußen interveniren, was allerdings fein Bunich zu fein schien. Ich fürchte daher, daß er früher diesen Bunich zu laut in Paris ausgedrückt hat, und nun fiehet, daß er Kiasco damit machte. Ich glaube, er muß über dergleichen rectificirt werden. 933.

### 81.

Rülz bei Naugard 30 Sept. 1863.

# Gurer Majestät

melde ich allerunterthänigit, daß ich im Ministerium die Un= 1863 ordnung getroffen habe, Allerhöchstdenselben die interessanteren Depeschen im Original nachzusenden, und daß mir, für die wenigen Tage, welche ich in Pommern bleibe, nur von denen. über welche der Unterstaatssecretär einer Neußerung von mir bedarf, Abschrift oder Auszug zugesertigt wird. In 8 Tagen denke ich wieder in Berlin zu sein, und mich von dort je nach der Lage der Geschäfte zu mündlichem Vortrage in Baden einzufinden. Gestern habe ich in Berlin einige Umftande in Erfahrung gebracht, die mich vermuthen laffen, daß Fürst Gortschakow, und in seinem Auftrage Dubril zu unsern innern Fragen eine weniger wohlwollende Stellung einnehmen, als

30.9.

1863 in den persönlichen Intentionen des Kaisers Alexander liegen 30.9. dürste, und daß Dubril's Berichterstattung dem entsprechend eingerichtet wird. Vielleicht eignet sich die Sache zu einer vorssichtigen Andentung in Eurer Majestät Antwortschreiben an den Kaiser), dessen Unterwurf ich Allerhöchstdenselben in Baden besohlner Maßen unterbreiten werde.

Die Wahlaussichten find in dem hiefigen Kreise günftig; mein Bruder, welcher als Wahl-Commissar fungirt, glaubt statt der bisherigen fortschrittlichen zwei conservative Candidaten durchzubringen. Unser Hauptgegner ist der Director des Kreis= gerichtes, der seine ganze amtliche Autorität bei den Bauern gegen die Regirung einsetzt. Wie weit diese Leute in ihrer Neberhebung gehen, wollen Eure Majestät aus Folgendem entnehmen. Allerhöchstdieselben hatten mir huldreichst die Begnadigung eines, wegen unzulänglicher Bewachung eines Bagabonden, zu 24 Stunden Gefängniß verurtheilten Schulzen Brummund in Aussicht gestellt2), welcher der Führer der königs= treuen Bauern im Kreise ist, die gegen die Wahl des Gerichtsdirectors stimmen. Lettrer, nachdem die Vollstreckung der Strafe durch den Justigminister einstweilen sistirt ist, entblödet sich nicht, den Bauern gegenüber aussprengen zu lassen, der König könne niemand begnadigen, wenn das Gericht es nicht beantrage, und die Bauern würden an dem schlieflichen Erfolge jehn, wer mehr über sie vermöchte, das Gericht oder die Regirung. Um die Landleute einzuschüchtern, werden die Gerichtsboten und Executoren benutzt, bei ihren dienstlichen Gängen die liberale Agitation zu betreiben und Pamphlete zu verbreiten. Bei dieser Lage der Dinge wird die Begnadigung des Brummund von entscheidender Wichtigkeit für den Ausfall der Wahlen hier und in der Nachbarschaft werden, und ich erlaube mir dieselbe, wenn sie Eurer Majestät inzwischen vorgelegt werden jollte, wiederholt der allerhöchsten Berücksichtigung zu empfehlen, damit den Bauern flar werde, daß die Kreisrichter

ihnen die Umwahrheit jagen, wenn sie behaupten, daß jogar 1863 Eurer Majestät Begnadigungsrecht in ihren Händen ruhe.

Randbemerkungen des Königs:

v. Bismarc.

1) sehr nöthig.

2) joll geschehen.

W.

82.

Berlin 25 October 1863.

Eurer Majestät

beehre ich mich vorläufig die vom Prinzen Jenburg in der 1863 Nacht eingegangne Meldung allerunterthänigst vorzulegen; der 25. 10. selbe ist mit dem Nachtzuge nach Braunschweig gesahren, und erwarte ich heut Bormittag seinen Bericht von dort, dessen Juschalt ich Eurer Majestät unwerzüglich telegraphiren werde 1). Der anliegende Bericht des Landraths von Berswordt betrisst die Unordnungen wegen der Wahlen im Fürstenthum Dels 2). Das neue Flugblatt in Betress Sr. Königlichen Hoheit des Kronzprinzen süge ich ehrsurchtsvoll bei, und werde mit dem nächsten Zuge den Briese insenden, in welchem ich dasselbe erhielt!\*) Das Blatt ist in Städten und Dörsern als Plakat zur allgemeinen Kenntniss gebracht worden, und hat nach den eingegangnen Meldungen an vielen Orten den Demokraten im letzten Augenzblick den Sieg bei den Urwahlen verschafft 3).

Gine fernere Anlage, aus Komorst in Westpreußen, wird Eure Majestät deshalb vielleicht interessiren, weil sie Zeugniß von königstreuen Bestrebungen dortiger katholischer Geistlichkeit giebt.

v. Bismark.

Randbemerkungen des Königs:

- 1) Erhalten
- 2) Sehr schön
- 3) Unglaublich.

W.

<sup>\*)</sup> Es war einem Briefe des Gutsbesitzers Madert an Bismard beigefügt.

83\*).

Babelsberg 7. 11. 63.

1863 Anliegend sende ich Ihnen meine Antwort an meinen 7.11. Sohn den Kronprinzen auf sein Mémoir vom September. Zur besseren Drientirung sende ich Ihnen das Mémoir wiederum mit, so wie Ihre Notizen, die ich bei meiner Antwort benutzte. Gleichzeitig erhalten Sie heute die Mittheilung an das Staats Ministerium ohne alle Belege. Wollen Sie von der Beilage zu die sem Billet Ihren Collegen Mittheilung machen, so bitte ich dies zu thun, und mir möglichst noch vor der Abreise nach Letzlingen Alles zurückzusenden, weil die Königin noch keine Kenntniß davon hat.

Wilhelm.

84.

Berlin 16 November 1863.

Eure Majestät

1863 bitte ich allerunterthänigst, morgen einer vom Finanzminister 16.11. gegebenen Jagd zwischen Rummelsburg und Köpenick beiswohnen zu dürsen. Wenn Allerhöchstdieselben besehlen, so bin ich um 4 Uhr zum Vortrag zurück, jedenfalls um 5 wieder in der Stadt.

v. Bismarc.

Randbemertung des Königs:

Ich bitte die 4te Stunde nicht einzuhalten.

W.

85.

B. 19. 11. 63.

1863 Ich habe vergessen zu fragen, welche Stellung das Mini-19.11. sterium zur Presz Frage im Abgeordneten-Hause einnehmen

<sup>\*)</sup> Bgl. G. u. E. I, 324.

will? Mir icheint es nur auf Vertheidigung der Rechtmäßig= keit der Berordnung vom 1. Jung anzukommen und nicht auf 19.11. eine icharfe Vertheidigung der Beibehaltung derselben, nach Un= trag des Herrenhauses. Ich bitte nur um ein Paar Worte als Untwort, und empfehle vor Allem Mäßigung, wenn auch Ernst, weil wir doch ichon erreicht haben, was wir wollten, 5 Monate Ruhe!

W.

86.

Berlin 26, 11, 63,

Wilhelm.

Am Verfolg meiner gestrigen Bemerkung, daß ich heute mit 1863 MM. Roon wegen der Marschsertigkeit der Artillerie, mit nur 26.11. 4 Geichützen sprechen würde, hat sich an diese Discussion die unaufichiebbare Betrachtung gefnüpft, daß wir die benöthigte Ur= tillerie durch Pferde Unfäuse sosort marschsertig machen müssen. Aber hieran reihet sich auch die fernere Betrachtung, daß es unerläßlich erscheine, eine Breug. Handlung, That zu constatiren, die darin zu bestehen hätte, die Reserven nicht nur bei den zum Einrücken in Holstein bestimmten 2 Divisionen, fondern bei noch mehreren Divisionen, vielleicht den zwei Magdeburgischen des 4. AC. jofort zu besehlen, und dann nachträglich die Kammer um Geld anzugehen, die dann idwerlich das Vollführte durch Verweigerung der Mittel, die Handlung, rückgängig machen könnte, ohne ihre Auflösung zu gewärtigen. Wenn Sie dem beitreten, jo wäre das Conseil vielleicht noch heute um 1/27 Uhr zu versammeln bei mir, wegen der morgenden Jagd; dem Gile zu einer Handlung ist durchaus nöthig.

23, 27, 11, 63,

Der Bund hat Hannover so gut wie Sachsen die Exe27.11. cution mit 6000 Mann ausgetragen, es hat also gar kein Recht,
Bedingungen an die Aussiührung des ihm übertragenen
Besehls zu knüpsen. Wenn daher Sachsen nicht freiwillig
die 2<sup>ten</sup> 6000 M. übernimmt, so muß Hannover vom Bundestag
gezwungen werden, seine Schuldigkeit zu thun. Ob außerdem
Preußen und Destreich jetzt schon ihre Ariegs Ausstellung machen
sollen, ist eine andere Frage; die quest. 6000 M. zu stellen,
durch Preußen und Destreich, halte ich sür eine Schwäche gegen
die Hannoverschen Prätentionen. Da die Sache eilt, dem
Moltkes Brief ist schon vom 25<sup>ten</sup>, so erwarte ich morgen früh
Ihre Ansicht.

1/2 11 Uhr.

88.

**B**. 28. 11. 63.

Die Consussion wird immer größer! Wozu stellt Destreich 28.11. 6000 Mann, da Sachsen und Hammover ober Heisen D. Alles bisher gesorderte stellen? Was sollen 6000 Destreicher und 6000 Preußen? Das ist zu wenig, wenn Widerstand in Aussicht stehet, und zu viel für die Exécution. Und doch wird Preußen nicht zurückbleiben können, wenn Destreich sie stellt. Wir werden uns also dazu erböthig zeigen müssen, wenns gleich vorige Bedenken auszusprechen wären. Die Majorisirung ist also da! Was num?

Wann wollen Sie mich morgen sprechen, vor oder nach der Kirche, die erst um 11 Uhr beginnt und mindestens bis 1 Uhr dauert.

W.

Berlin 30 November 1863.

# Eurer Majestät

beehre ich nich die beiden anliegenden Telegramme mit dem 1863 allerunterthänigsten Antrage vorzulegen, mich huldreichst autoris 30.11. siren zu wollen, daß ich, in Benutzung der von Lord Russell geäußerten Zweisel an der Rützlichkeit unsver Theilnahme in Kopenhagen, nach Wien telegraphire: Wir wären mit der in Kopenhagen beabsichtigten Einwirkung einverstanden, hielten es aber in Uebereinstimmung mit England für richtiger, wenn die beiden deutschen Großmächte sich vorläusig der Betheiligung an dem Schritte enthielten.

Ich glaube, daß Lord Russell nicht lange bei dieser Aufsfassung bleiben wird, und daß daher Gile nöthig ist, um sie in Wien zu verwerthen.

v. Bismarcf.

Nandbemerkung des Königs:

Ganz einverstanden, und wenn Wien einverstanden, rasch nach London und Petersburg unsere Stellung ausgesprochen. B. 30. 11. 63. Wilhelm.

90.

**B.** 1. 12. 63.

Sie sollten den heutigen Leitartikel in der Spenerschen 1863 Zeitung noch vor der Sizung lesen, da er mir sehr vernünstig 1.12. erscheint und ruhig. Jedenfalls wünsche ich, daß Sie im Lause der Discussion nicht die Ansicht aussprechen, daß Ihnen ein selbstständiges Holstein aus gewissen Gründen nicht genehm sei — da dies nicht meine Ansicht ist — weshalb ich große

1863 Vorsicht empsehle, da die Sache zu ernst und groß ist, um sich 1.12. durch ein Wort zu binden\*).

W.

Hierbei ein Raisonnement meines Sohnes.

#### 91.

Berlin 1 December 1863.

Eure Majestät

haben die Gnade gehabt mir das Schreiben des Herrn von 1863 1. 12. Gruner vom 28 v.\*\*) M. zu ichicken, und zu demielben zu bebemerken, daß Allerhöchstdero eigner Standpunkt darin wiedergegeben sei. Die Ansichten des Herrn von Gruner entspringen derselben Gesammt-Auffassung wie die der Herrn von Vinde und von Roggenbach, welche lettre in dem Schreiben Seiner Königlichen Soheit des Großherzogs von Baden ihren Ausdruck Dieje Herrn, indem sie ihre Borichläge an Gure Majestät richten, gehn ohne Zweisel von der Voraussetzung aus, daß Eure Majestät, wenn Allerhöchstdieselben ihrem Rathe folgen, auch ein andres Ministerium berufen würden. Für diesen Zweck an sich sind, außerhalb des öffentlichen Lebens, jest wie früher, auch andre Ginflüffe in Thätigkeit, denen, freiwillig oder unfreiwillig, Herr von Schleinitz, mit andern dem Hofe nahe stehenden Personen, seine Dienste widmet.

Eurer Majestät habe ich bei meinem Eintritt in das Ministerium zu erklären mir erlaubt, daß ich meine Stellung nicht als constitutioneller Minister in der üblichen Bedeutung des Wortes, sondern als Eurer Majestät Diener aufsasse, und Allerhöchstdero Besehle in letzter Justanz auch dann besolge, wenn dieselben meinen persönlichen Aufsassungen nicht entsprechen.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Erflärung Bismards, Politische Reden II, 217 ff.

<sup>\*\*)</sup> Drig.: d.

Ich stehe auch heut auf demselben Standpunkte, doch darf 1863 mich derselbe nicht abhalten, Eurer Majestät meine Ansicht 1.12. mit der Offenheit darzulegen, welche ich Allerhöchstdenselben und den Landes-Interessen schulde.

In diesem Sinne nuß ich zunächst erklären, daß ich es im Interesse des allerhöchsten Dienstes für nützlich halte, zur Durchführung einer den Aussassissungen des Herrn von Gruner entsprechenden Politik, ein andres Ministerium, oder doch einen andern Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu wählen, der in höherem Grade als ich das Vertrauen der Elemente besitzt, auf welche eine solche Politik sich stützen muß. Graf Goltz hat bisher keinen Anlaß gehabt mit diesen Elementen in Conflict zu treten, und dürste vermöge seiner sonstigen Eigenschaften sich in erster Linie zur Uebernahme der Geschäfte qualificiren.

v. Bismarck.

92.

Berlin 3 Dezember.

Gurer Majestät

beehre ich mich zwei Berichte über die sestere Haltung der heu= 1863 tigen Börse allerunterthänigst vorzulegen. 3.12.

Die Wahl des Ministers von der Heydt ist für ungültig erklärt 1).

v. Bismarck.

Randbemertung des Königs:

1) Sehr unangenehm für ihn namentlich.

93.

3. 3. 12. 63.

Unter den mir von Ihnen vorgestern zurlickgelassenen 1863 Papieren waren zwei Polizei-Berichte, von mir unbekannten 3.12.

1863 Namen unterzeichnet, die über die hiesigen Umtriebe in den 3.12. untern Volksklassen und den in Folge dessen in Aussicht stehenden Manifestationen handelten. Da ich seit dem Tode des Joel Jacoby\*) in den täglichen Polizei Berichten nichts als Zeitungsausichnitte erhalte, und garkeine Andeutungen über die hiesige Stimmung, so waren mir Ihre Mittheilungen ebenso wichtig wie überraschend. Da in dem jetzigen Moment ich durchaus unterrichtet sein muß, was in der Residenz sich vorbereitet und zuträgt, jo wollen Sie mit Graf Eulenburg verabreden, auf welche Weise ich täglich von dergl. Vorkommen= heiten unterrichtet werden foll. Richt wissend, ob Sie täglich folche Anzeigen erhalten, wie die, welche Sie mir vorgestern gaben, so weiß ich auch nicht, ob dies in jetiger Zeit genügt, jedenfalls wäre es das Ginfachste, daß Sie mir die Ihnen augehenden Meldungen jogleich zusendeten. — Im März 1848 hatte ich täglich Vortrag vom — ominösen — Minutoli — und ging dann mit ihm täglich zum König. Ich habe Bernuth\*\*) bereits mündlich gesagt, daß er jeden Moment zu mir zu kommen hat, wenn irgend etwas von Wichtigkeit anzuzeigen ist. Wäre es nicht aut, wenn die Ueberwachung der Residenz-Umtriebe in eine verständige, umsichtige und - pfiffige - Hand gelegt würde, damit wir nicht wie 1848 unbewacht bleiben?

W.

94.

B. 4. 12. 63.

12 Uhr M.

1863 Erst gestern Abend las ich zwei Ueberraschungen in den 4. 12. Zeitungen:

1. daß morgen schon die Bundestags Sitzung sein soll,

<sup>\*)</sup> Richt anders läßt sich der Rame lesen; über die Persönlichkeit ließ sich bisher nichts ermitteln.

<sup>\*\*)</sup> Polizeipräsident von Berlin.

2. daß der König von Tänemark die Versassung in 1863 Schleswig promulgirt hat!!

Ich war Ihnen zu ichreiben im Begriff, als ich einliegendes Télégramm des Großherzogs von Oldenburg erhalte, der den Punkt ad 2 hervorhebt. Ich stimme dem Großherzog ganz bei, daß durch jene Promulgirung die eine Richt-Erfüllung unserer Forderungen persect geworden ist. Die 2, Forderung wegen Solftein steht mit jener, nun also definitif verworfenen trop unjerer Rejervation am Bundestage in engiter Verbindung, wie wir öffentlich ausgesprochen haben. Somit icheint mir, da Eins ohne das Andere nicht unsere Anerkennung der Succeffion in Holftein zur Folge haben kann, die ganze Ungelegenheit auf ein anderes Weld gerückt, und es fragt fich, ob wir und Destreich jest nicht berechtigt find, der Exécution das Wort Occupation zu substituiren, vorbehaltlich der Succeision Endicheidung, also uns dem 2ten Sat des Sächsischen Amendements anschließen könnten? Wir mussen ein deutsches Land, was in Gahrung fich befindet, occupiren, bis ein Succeisions. Streit geschlichtet ist, welche Succession nach unserer Auffaffung nur für Christian IX. eintreten foll, wenn er 2 Borbedingungen erfüllt, die nicht getrennt gedacht werden können. Der Großbergog von Oldenburg jagt gang richtig, jest ift Erécution, Anerkennung des Königs Christian IX. in Holstein; das war\*) unjer Standpunkt vor Promulgation questionnée; nach derselben ist er es nicht mehr.

Lassen Sie mir mündlich durch Ueberbringer sagen, wann Sie zu mir kommen werden, da wir uns wegen morgen in F. a.M. noch besprechen müssen und wegen dieses Billetes.

W.

<sup>\*)</sup> Zweimal unterstrichen.

95.

Berlin 6. 12. 63.

1863 6. 12.

Ihre Randbemerkungen in einliegender Balanscher Dépéche in Bezug auf das Perfectwerden der neuen Dänischen Verfassung in Schleswig gehen viel weiter als Ihre bisherigen mundlichen Neußerungen gegen mich. Balan jagt, meiner Unsicht nach ganz richtig, die Verfassung ist unterzeichnet und als Gesetz publicirt, und ein besonderer Apparat am 1. Januar findet zu deren Gin= führung nicht statt. Wenn ich also — leider — zugegeben habe, daß wir bis zum 1. Januar noch zu warten haben, um uns als endbunden vom Londoner Bertrag zu erachten — so sagen Sie in jenen Marginalien, daß die alte Berfassung in Kraft bleibe, bis eine neue Stände Versammlung gewählt sei. Balan jagt das Gegentheil und mir jagten Sie, daß ein Hinausschieben ad infinitum dieses Apparates wir uns nicht gefallen lassen dürften. Dann schreiben Sie ad marginem, dass wir auch die Entlassung des Ministeriums und das Fallenlassen des Systems verlangen müßten — gang richtig — aber wann? Doch nicht vor dem Ginrücken? jondern nachher??

Senden Sie mir doch die Stipulationen von Warschau von 1851\*) und die Abkommen vom Jahre 1851 und 1852 zwischen Dänemark und und \*\*\*), da ich sie nicht vor Augen habe.

W.

Eben jagt mir mein Abjudant v. Strubberg, gestern bei der Assemblée habe Buchanan von einem Télégramm gesprochen, wonach Christian IX. die Berordnungen vom 30. März zurückgenommen habe??

<sup>\*)</sup> Staatsardiv VI, No. 1000 S. 27 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Mantenffels Schreiben an den dänischen Gesandten in Berlin vom 30. Sept. 1851, sowie die Protofolle der im Londoner Answ. Amte unter Mitwirfung Preußens gehaltenen Consernzen vom 28. April und 8. Mai 1852, Staatsarchiv VI, No. 1001—1004 S. 29 ff.

96.

Berlin 8 Dezember 1863.

# Eurer Majestät

beehre ich mich einen Polizei-Bericht und die gestern be- 1863 johlne gedruckte Zusammenstellung der auf den Londoner Ber. 8.12. trag bezüglichen Actenstücke, nebst den bisher eingegangnen Telegrammen allerunterthänigst vorzulegen. Unire Haltung Arminger\*) gegenüber auch äußerlich mit der Destreichs in Hebereinstimmung zu erhalten scheint nach meinem ehrsurchtsvollen Dajürhalten zweckmäßig. Die Uebernahme des Ausichußreferates \*\*) durch Sydow ist unbequem, da wir uns dann immer querit und vor Destreich aussprechen müssen; ich werde ihn. wenn Eure Majestät es nicht anders besehlen, über diesen Punkt noch ohne Instruction lassen und die Ausschuß-Resultate von morgen abwarten, da die nächste Magregel, die Schreiben nach Kopenhagen, keine Berzögerung dadurch erleidet.

Der Schlugian des Wiener Telegramm's, daß Chriftian der IX. auch in Kopenhagen nur vermöge des Londoner Bertrages regire, ist nicht ganz richtig; er regirt dort, weil der rechtmäßige Erbe, der Pring Friedrich von Hessen, zu seinen Bunften entjagt hat \*\*\*). Durch den Londoner Bertrag ift diefer an sich ausreichende Rechtstitel nur bestätigt, und dann auf die Herzogthümer ausgedehnt worden.

v. Bismarck.

<sup>\*)</sup> Admiral Jeminger war beauftragt, die Thronbesteigung Chriftians IX. in Berlin und Wien zu notificiren; er wurde in Berlin zunächst nicht in Audienz empfangen und begab fich am 5. von dort nach Wien, da ihn der Kaiser nach Bismards Meinung leichter empfangen fonnte, als der König von Preußen, j. Buchanans Bericht vom 5. Dec. 1863, Staatsarchiv VI, Ro. 1242 G. 376. Auch in Wien wurde 3. nicht angenommen, f. Bloomfields Bericht vom 10. Dec. 1863, Staatsarchiv VI, 9to. 1256 S. 393 f.

<sup>\*\*)</sup> Um Bundestage.

<sup>\*\*\*)</sup> Urfunde vom 9. August 1851, Staatsarchiv III, No. 235 3. 159 f.

Randbemerkung des Königs:

1863 Prinz Friedrich hat ja nur entjagt, damit ber Londoner 8. 12. Vertrag zu Gunsten Christians IX. zu Stande kommen konnte?

 $\mathfrak{W}. \frac{8}{12} 63.$ 

97.

Berlin 10 Dezember 1863.

Eurer Majestät

1863 beehre ich mich, da ich durch Unwohlsein genöthigt bin das 10.12. Zimmer zu hüten, schriftlich allerunterthänigst zu melden, daß wir nur die Ankunst der von Oestreich nach Kopenhagen zu richtenden Note erwarten 1), um dieselbe mit der unsrigen sosort weiter zu besördern. Mit Hanover sind wir schon im Einverständniß, von Oresden erwarte ich dasselbe heut noch telegraphisch.

Der französsische Botschafter\*) hat mir heut eine Depesche vorgelesen, durch welche Frankreich nunmehr einen "congrès restreint", ohne England, vorschlägt, der durch die auswärtigen Minister abzuhalten wäre. Er stellt dabei die dänische Frage in den Vordergrund, und accentuirt gleichmäßig das Necht der nationalen Bestrebungen und der Verträge. Ich lasse das Actenstück eben metallographiren und werde es noch heut Eurer Majestät einreichen?).

v. Bismarck.

Randbemerkungen des Königs:

- 1) Also noch nicht eingetroffen! es ist ganz unverantwortlich.
- 2) Erhalten! Die Sache erscheint mir vollkommen unaußführbar, so lange England nicht Theil nimmt. Wie soll z. B. die Holstein'sche Frage, wegen des Londoner Vertrags, ohne England gelöset werden? Verständigung mit Wien und Peterß-

<sup>\*)</sup> Baron de Tallegrand.

burg ist das Erste. Wie würde England uns allen seindlich sein, 1863 wenn wir ohne dasselbe uns mit Frankreich arrangirten!!

W. 10/12 63.

98.

Berlin 11 Dezember 1863.

# Curer Majestät

zeige ich allerunterthänigst an, daß nach einem Wiener Tele= 1863 gramm die östreichische Notissication des Bundesbeschlusses\*) an <sup>11.12</sup>. Dänemark heut Abend von Wien abgeht. Sie ist mit der unsrigen gleichlautend, und sobald sie morgen hier eintrisst, werden beide sosort nach Kopenhagen abgesertigt\*\*). Die unsrige ist vollzogen und liegt bereit.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

So viel ich mich\*\*\*) erinnere, ist in der Pièce quest. von Evaquirung Holsteins und von Einmarsch nicht die Rede. Wann ersolgt diese Forderung? Ich wünsche die sogenannte Ratissication nochmals einzusehen.

W.  $\frac{11}{12}$ 63.

99.

Berlin 11 Dezember 1863.

# Eurer Majestät

beehre ich mich eine am 8 d. M. an die größeren Höse er= 1863 gangne Depesche und einen Artifel der Norddeutschen Zeitung <sup>11.12.</sup> von gestern vorzulegen. In beiden werden die Umwahrheiten

\*) Bom 7. December, betr. die Execution in Holstein und Lauenburg.

<sup>\*\*)</sup> S. Bismard's Schreiben an den dänischen Minister Hall vom 12. Dec. 1863, Staatsanzeiger vom 19. Dec. 1863 (Politische Briese, Berlin 1890, III, 108 s.).

<sup>\*\*\*)</sup> Oria .: mir.

1863 widerlegt, welche der Minister Hall und mit ihm die hiesige 11.12. demokratische Presse, in Betress der Verhandlungen verbreitet haben, die vor dem Tode König Friedrichs wegen des Dänischen Verzichtes auf den Holsteinschen Beitrag zum Gesammt-Budget gepflogen wurden.

Die von mir dem Lord Wodehouse zu gebenden Erklärungen lasse ich nach Eurer Majestät Besehl schriftlich redigiren, werde dieselben noch heut Allerhöchstdenselben zur Genehmigung unterstreiten und mich in genauer Nebereinstimmung damit gegen Wodehouse aussprechen\*).

Da ich aus Eurer Majestät allerhöchster Randbemerkung gut meinem gestrigen Schreiben in Betreff des französischen Borjchlags von Reuem erjehe, daß Allerhöchstdieselben nach wie vor die bestehenden guten Beziehungen zu England, Ruffland und Destreich erhalten wissen wollen 1), und daß der Gedanke einer französischen Allianz Eurer Majestät fern liegt, so müssen wir, meines allerunterthänigsten Dafürhaltens, auch die Sendung eines jo einflugreichen Staatsmannes wie Lord Wodehouse zur Pflege unfrer englischen Beziehungen benuten. Wenn wir die dänische Frage im Widerspruch mit England und Rufland zu lösen unternehmen, ohne gleichzeitig unser Berhältniß zu Frankreich sicherzustellen, jo werden die Schwierigkeiten der Situation leicht unfre Kräfte übersteigen. Gure Majestät bitte ich deßhalb ehrfurchtsvoll, daß Allerhöchstdieselben die Gnade haben wollen, Lord Wodehouse zu empfangen, und ihm nicht von Hause aus die Hoffnung zu benehmen, welche England auf das Ergebniff der Kopenhagener Verhandlungen jest.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

1) Nach dieser Wortstellung muß ich annehmen, daß Sie für den restringirten Congreß sind und sogar aus demselben eine

<sup>\*)</sup> Lgl. Bericht des Lord Wodehouse vom 12. Dec. 1863, Staatsarchiv VI, No. 1264 S. 400 ff.

Illianz mit Frankreich resultiren jehen möchten?? Allerdings 1863 wünsche ich die guten Beziehungen mit den 3 andern Groß= 11.12. mächten erhalten zu jehen, mir nicht auf Unkoften von Holftein= Schleswig.

 $\mathfrak{W}$ .  $\frac{11}{19}$  63.

Nachichrift des Königs:

Bolff") will ja schon wissen, daß die Majorität des Mini= steriums für Ajournirung der Berfassung sei! Dann ist meine ganze Hoffmung gescheitert, die Berzogthümer selbstständig werden zu sehen!!

## 100.

3. 15. 12. 63.

Eben sehe ich aus der Tagesordnung, daß heute schon im 1863 Albgeordneten Hause die Anleihe Discussion stattfindet, so daß 15.12. ich nicht mehr mit Ihnen, wie ich hoffte, über unfer Berhalten dabei iprechen kann. Ich wollte Sie nämlich fragen, ob nicht im Plenum Gie noch das jagen könnten:

- 1. daß die Exécutions-Decupation jo lange dauern werde, bis Dänemark nicht nur alle Zusagen gegeben, sondern auch Musführung derselben begonnen habe (: denn darüber sind wir nach dem Télégramm Rechbergs nach & a.M. mit Destreich einig:);
- 2. daß die Stände der Herzogthümer und der Bundestag vor definitiver Reststellung der Zukunft Ersterer gehört werden müßten;
- 3. um ad 1 nicht in Infinitum zu verschleppen, man Danemark eine Frist zur Ausführung setzen werde;
- 4. die Losjagung vom Londoner Bertrag, wenn auch eine Opportunitäts Frage, doch endschieden sei, wenn Dänemark

<sup>\*)</sup> D. h. das Wolff'iche Telegraphenbureau.

1863 nicht seinen Verpflichtungen nachkomme oder der Execution 15. 12. Widerstand leiste.

Den Punkt ad 2 glaube ich in meinen Kandbemerkungen zum Wodehouseschen Conversations-Programm aufgenommen zu haben.

W.

Die blauen Notizen finde ich völlig révolutionair! ich habe sie noch nicht ganz gelesen.

# 101.

3. 17. 12. 63.

1868 Wenn es wirklich zu einer Dänischen Conserenz in Paris <sup>17.12.</sup> käme, was soll sie dann für ein Fundament zu ihren Besprechungen nehmen?

Ich habe eben die Abresse\*) gelesen. Das Schlimmste ist, daß sie das will, was ich im Herzen auch will und dem Hause doch nicht pure sagen kann, weder durch Sie morgen, noch in meiner Antwort. Könnten Sie morgen noch vor der Sitzung einen Moment zu mir kommen, um über diesen Punkt zu sprechen, d. h. wie weit Sie morgen sich äußern können\*\*).

W.

# 102.

B. 22. 12. 63.

1863 Mit den Argumentationen Rechbergs, warum jett die 22.12. Schleswigsche Frage mit herangezogen werden muß, bin ich ganz einverstanden, ebenso daß wir uns endlich endschließen müssen, einen der Dornen vollen Wege zu wählen. Die vorgeschlagenen wollen mir aber alle nicht recht gesallen.

\*\*) S. Politische Reden II, 224 ff.

<sup>\*)</sup> Des Abgeordnetenhauses, Politische Reden II, 232 ff.

Daß ein neuer Termin nach dem 1<sup>ten</sup> Januar zu setzen 1863 sei, wenn an dem Tage die Versassung als nicht eingesührt zu <sup>22.12.</sup> betrachten wäre, — halte auch ich nicht für möglich, weil wir lang genug gewartet haben, nicht aber deshalb, weil wir in Krieg mit den Jutégritäts-Mächten gerathen könnten, denn dies ist einer der Dornen!

Auf die Conferenz unseren Plan zu bauen, halte ich für sehr unrathsam, weil es uns zum 2ten Mal der Horreur eines (:Londoner, mm vielleicht Pariser:) Protocolls aussetzt und also alle Hossmungen auf Besseres zerstöhrt; dagegen möge die Conserenz als auxiliaire in Aussicht genommen werden, auch um Np. III bei gutem Humor zu erhalten! Gine militärische Besetzung Schleswigs ist der Krieg, und zwar mit einem sehr blutigen Ansang: dem Uebergang über die Gider. Che dieser geschehen kann, müssen wir eine große Armée haben; das verslangt Monate Zeit, namentlich wenn die enthusiastischen Sids Deutschen heransollen. Was wird bis dahin Alles geschehen?

Danach endscheide ich mich für diese Eventualität! es fragt sich nur: mit oder ohne Lossagung vom Londoner Protocoll! Das haben wir durchgesprochen und wären also beide Evenstualitäten in Wien zu berathen. Mit der Abberusung der Gesandten nach dem 1. Januar en cas que. — bin ich ganz einverstanden, aber nicht mit einer neuen letzten Aufforderung — wann kommt dann die aller, allersletzte?? Es ist daher nöthig sich rasch zu verständigen und die Süddentschen zu avertiren, dass sie mit 50000 M. mobilisiren sollen. Vielleicht kühlt es die Turner ab.

W.

103.

B. 26. 12. 63.

Wenngleich ich mich sehr freue, daß Dänemark von einer so  $^{1863}$  énergischen Kriegssprache Preußens spricht, so verstehe ich das  $^{26.12}$ .

1863 doch nicht, da wir (:leider:) eine so endscheidende Sprache 26.12. noch nicht gesprochen haben? Sollte es sich auf unsere Unterredungen mit Wodehouse und Ewers beziehen? Jedenfalls sind das keine officiellen Démarchen gewesen und dennoch sagt die Dépéche: "auf solche Erklärung Preußens hätten England, Russland und Schweden keine Hilse zugesagt." Enfin, il paraît que nous avons kait de la pose sans le savoir! Auch gut! Heute ein Brief des Herzogs Carl von Glücksburg mit einem ganz neuen Vorschlag.

Meine schon gestern gemachte Proposition basirt hauptsiächlich mit darauf, meinen seeligen Bruder mit seinem Brief von 1848 an den Herzog v. Augustenburg\*) und seine Unterschrift unter dem Londoner Tractat, so zu sagen, zu rehabilitiren!

Denn der Tractat vernichtet wohl die Succession selbst, vernichtet aber nicht das Recht zu derselben, wenn es, wie nunmehr, neu aussebt und von ganz Deutschland verlangt wird. Darum glaube ich, wird Preußen, wenn es sich von diesem Rechte bei der Discussion in F. a.M. überzeugen wird — sich für dasselbe aussprechen müssen und dieserhalb (mit Destreich) dann zu erklären haben, daß es dieserhalb eine Conserenz verslange, um den Tractat mit den contrahirt habenden Mächten, zu modisieren, d. h. in Dänemark bleibt Ch. IX König; in den Herzogthümern aber succedirt der Primkenauer\*\*). Das ist mein Kaisonnement zu der Sachlage.

W.

<sup>\*)</sup> In dem Briese vom 24. März 1848 versprach König Friedrich Wilhelm IV. die 3 Grundsätze des schleswig-holsteinischen Staatsrechts: "Die Herzogthümer sind selbstständige Staaten, sie sind eng verbundene Staaten, in ihnen herrscht der Mannesstamm" schirmen zu wollen.

D. h. der Erbprinz Friedrich v. Schleswig-Holftein-Augusten-

104.

Berlin 9 Januar 1864.

Gurer Majestät

beehre ich mich die heut zurückbehaltnen Tepeschen und die mir von dem englischen Botschafter heut früh wegen der Conserenzen gestellte Frage in schriftlicher Redaction allerunterthänigst vorzulegen.

1864 9. 1.

Randbemerkung des Königs:

Wir werden es erleben, daß Destreich abspringt!

W.

105.

Berlin 11 Januar 1864.

Gurer Majestät

melde ich allerunterthänigst, daß das Ministerium sich in Betress 1864 der heutigen Interpellation\*) das über entschieden hat, dieselbe zu beantworten, "sobald das Haus über die Anleihe beschlossen haben wird". Nach der Geschäfts-Ordnung, salls dieselbe beobachtet wird, ist dadurch die Tiscussion abgeschnitten, letztere soll über eine Interpellation nur dann stattsinden, wenn die Regirung antwortet oder zu antworten absehnt, nicht aber, wenn der Zeitpunkt der Antwort ausgeschoben wird. Das Haupt-Motiv der Minister aber war, durch eine solche Antwort der öffentlichen Meinung den Widerspruch noch stärker vor Augen zu stellen, der in dem Treiben zur Action und dem Ablehnen der Anleihe von Seiten der Kammer liegt.

v. Bismarck.

<sup>\*)</sup> Des Abg. Birchow: 1. Zit Preußen nunmehr von dem Londoner Bertrage zurückgetreten, oder steht dieser Rücktritt in nächster Zeit zu erwarten? 2. Im Falle der Berneinung dieser Frage: hält die Königsliche Regierung die Aufrechterhaltung der dänischen Gesammtmonarchie noch jetzt für ein preußisches Interesse?

Randbemerkung des Königs:

1864 Jit denn anzunehmen, das die Anleihe Frage vor der 11.1. Interpellation zur Abstimmung kommt? Da doch die Interpellation gerade durch die Art der Beantwortung derselben, die Ablehnung der Anleihe noch mehr motiviren wird sollen? Also fürchte ich, das Ihr plan de campagne verschlt? dem ich sonst ganz beistimme. Da wir England bereits auch im Rüczug begriffen sehen in der stricten Durchsührungsmöglichefeit des Londoner Bertrags, nach Bernstorss Dépéche, so können Sie heute schon etwas dreister in der Interpellationss Beantwortung sein und durchblicken lassen, das die OpportunistätsFrage der Lossagung näher tritt, und Sie auf die Aufsrechterhaltung des Bertrags sich nicht zu steisen brauchen\*).

 $\mathfrak{W}.\frac{11}{1}64.$ 

106\*\*).

3. 16. 1. 64.

Mein Sohn kam heute Abend noch zu mir, um mir die Bitte 16.1. des Erbprinzen von Augustenburg vorzulegen, aus den Händen des Herrn Samwer ein Schreiben desselben entgegenzunehmen, und ob ich nicht dieserhalb seine Soirée besuchen wolle, wo ich ganz unbemerkt den p. S. in einem abgelegenen Zimmer finden könne. Ich lehnte dies ab, bis ich den Brief des Prinzen geslesen haben würde, weshalb ich meinem Sohn aufgab, mir denselben zuzusenden. Dies ist geschehen und lege ich den Brief hier bei\*\*\*). Er enthält nichts Versängliches außer am Schluß, wo er mich fragt, ob ich dem p. S. nicht einige Hoffnung geben könne? Vielleicht könnten Sie mir eine Antwort morgen noch

<sup>\*)</sup> Bgl. Politische Reden II, 246 f.

<sup>\*\*)</sup> B.-J. V, 254 f. Gedanken und Erinnerungen II, 27.

<sup>3</sup> Janffen und Camwer, Chleswig-Holfteins Befreiung S. 695 f.

fertigen lassen, die ich dem p. S. mitgeben kann\*). Wenn ich ihn 1864 incognito bei meinem Sohne doch noch sehen wollte, so könnte ich ihm keine anderen Hossimmgen geben als die, welche in der Punctation\*\*) angedeutet sind, d. h. daß man nach dem Siege sehen würde, welche neuen Basen sür die Zukunft auszustellen wären, und den Ausspruch in F. a.M. über die Succession absuwarten.

W.

# 107\*\*\*).

3. 18. 1. 64.

Ich berichte Jhnen, daß ich mich doch endschloß den Samwer 1864 bei meinem Sohne zu sehen, ungefähr 6—10 Minuten in dessen 18.1. Gegenwart. Ich sprach ihm ganz im Sinn der projectirten Antwort, aber noch etwas kühler und sehr ernst. Bor Allem sagte ich bestimmt, daß der Prinz keinen Falls nach Schleswig einfallen dürse;). Mündlich mehr.

W.

#### 108.

3. 19. 1. 64.

Anliegend sende ich Ihnen ein Blatt der A. A. Ztg.††) 1864 welches mir mein Bruder Carl eben zugehen läßt, wegen einer <sup>19.</sup>1. Usedomschen Eingabe an den seel. König über die Dänische Frage. Mein Bruder wünscht zwar, daß dieser Artikel dementirt werde,

\*) S. dieselbe vom 18. Januar a. a. D. S. 701.

\*\*\*) B.= 7. V, 255. G. u. E. II, 27 f.

++) Augsb. Allg. Zeitung.

<sup>\*\*)</sup> Bom 16. Januar, f. Der deutschebänische Krieg, bearbeitet vom Preußischen Generalstab, I Anl. 6 S. 21 \* ff.

<sup>†)</sup> Bgl. die Aufzeichnung Samwers bei Janssen u. Samwer S. 696 ff.

1864 was nur Usedom könnte, was er natürlich nie thun wird, wenn 19.1. er die Singabe machte, was sicher scheint; und wir können nicht gegen ihn auftreten, da er genau es vorhersagt, was heute nach dem heillosen Londoner Bertrag 2c. eingetreten ist. Ich bitte mir das Blatt zurück.

Ich habe nächstdem die ganze Nacht nicht geschlasen über Ihr gestriges Concept zu der quest. Dépéche nach Dresden und Hannover\*). Senden Sie sie mir noch Cinmal, denn ich bin so davon durchdrungen, daß die zu sehr zurückgestellte Successions-Frage mir schwere Stunden bereiten würde, wenn sie nicht modificirt würde, wie ich Ihnen gestern schon bestimmt sagte. Denn diese bleibt sür mich die erste Alternative, dann erst die Personal-Union. Geben Sie selbst an, wie in meinem Sinn die Dépéche zu modificiren sei.

W.

### 109.

3. 22. 1. 64.

Prinz Friedrich Karl schreibt mir soeben, was wir auch 22.1. schon aus Hamburg ersuhren, daß wie dort, auch im Lübeckschen und Oldenburgischen feine Anzeige vom Durchmarsch unserer Truppen gemacht worden ist, was ungünstig wirkt, wenngleich im Lübeckschen dies nicht im Geringsten auf die Aufnahme gewirft hat. Rach Lübeck und Eutin könnte also wohl noch thelegraphisch die Mittheilung ergehen, daß in den nächsten Tagen neue Durchmärsche ersolgen würden; ebenso nach Oldenburg. Ist das vom auswärtigen oder Kriegs-Ministerium zu versanlassen?

W.

<sup>\*)</sup> S. dieselbe als Inserat in der Rede vom 21. Januar, Politische Reden II, 254 ff.

### 110.

Berlin 26 Januar 1864.

# Gure Majestät

bitte ich allerunterthänigst, den Ministern von Bodelschwingh, 1864 von Roon, Graf Gulenburg und mir allergnädigst gestatten zu <sup>26.</sup>1. wollen, daß wir einer Jagd beiwohnen, welche der Finanzsminister zwischen der Stadt und Köpenick, auf dem rechten SpreesUser zu geben beabsichtigt 1).

Für die allerhöchste Mittheitung von heut Abend jage ich ehrsurchtsvollen Dank und habe sie Roon übersandt. Die Klage am Bunde ist ein Schritt ohne practische Bedeutung, besonders nachdem durch das nach Oldenburg gerichtete noch heut nicht beantwortete Nachsuchen der Erlaubniß zum Durchsmarsch den Hoheitsrechten vollständig Rechnung getragen worden ist.

v. Bismarc.

Nandbemertung des Königs:

1) Sehr gern.

W.

## 111.

B. 2. 2. 64. 9 Uhr.

Da ich bis jetzt noch keine Benachrichtigung von Jhnen 1864 habe, ob aus Wien eine Antwort eingegangen ist, so würde 2.2. ich bitten mir morgen früh nochmals die verschiedenen Redactionen zu senden, denn nachdem nun wirklich Feindseligkeiten in Schleswig stattgesunden haben, und Mezas Antwort\*) beweiset, daß

<sup>\*)</sup> Auf Brangels Ankündigung der bevorstehenden Besetzung Schleswigs durch die preußisch-österreichischen Truppen vom 30. Januar antwortete der Höchstenmandirende der dänischen Truppen in Schleszwig, Generallieutenant Ch. Julius de Meza, am 31. Januar, daß er bereit stehe, jeder Gewaltthat mit Wassen zu begegnen; vgl. Staatszarchiv VI, No. 1491 u. 1492 S. 613 s.

1864 wir uns jetzt jchon als vom Londoner Vertrage erlöset betrachten 2.2. können, so fragt es sich, ob wir die Antwort nach London nicht weniger weitgehend geben sollten. Sollten wir die Danne- werfe nehmen und ist damit Preußens und Destreichs Waffens Chre zusammen gekittet, so kann Destreich nicht mehr abspringen und daher glaube ich können wir sester gegen England auftreten, das nach le kait accompli ganz anders sprechen wird, als vorher. Dies einsehend will es uns noch mehr die Hände binden in seinem Sinn, der nicht unserer ist. Jedensalls würde ich morgen noch das Conseil versammeln, um die Sache zu durchsprechen.

Wilhelm.

### 112.

Berlin 2 Februar 1864.

## Gurer Majestät

1864 allerhöchstes Schreiben von heut Abend erhalte ich soeben 2.2. bei der Rückschr von dem Balle bei dem französsischen Botsichafter.

Graf Karolyi hatte heut Abend von Wien eine Antwort erhalten, welche für den zweiten Satz eine ganz neue und weiterzehende Fassung vorschlug, nach welcher die ganze Frage, ob wir uns lossagen könnten, du domaine de la conférence sein würde. Ich fand dieß unannehmbar, und bestand auf der Fassung, welche Eure Majestät heut gebilligt hatten, und welche Graf Karolyi heut früh schon augenommen und nach Wien telegraphirt hatte. Er hat sie schließlich auf mein bestimmtes Berlangen adoptirt und dieß nach Wien gemeldet. Ich habe auch Sir A. Buchanan, der mich heut Abend von Neuem dringend interpellirte, geantwortet, daß wir mit Wien über eine Fassung einig seien, welche wir morgen früh nach London telegraphiren würden.

Es ist hiernach sehr schwierig, in der Sache noch etwas 1864 311 ändern, und faum möglich über eine Henderung uns noch recht= geitig mit Destreich gu verständigen\*). In Betreff ber Stunde, zu welcher das Conjeil morgen stattfinden soll, bitte ich ehr= furchtsvoll um Eurer Majestät Beschle?). Bon den Redactionen liegt mir heut Abend, da kein Beamter amvesend, nur die letzte vor, und werde ich die andern morgen allerunterthänigst beifügen.

v. Bismard.

Randbemerkungen des Königs:

1) Lit doch noch nicht geschehen? da ich um 12 Uhr das Conseil hiermit ansetze.

2) 12 Uhr.

 $\mathfrak{W}.\frac{3}{2}64.$ 

#### 113.

Berlin 26 Februar 1864.

# Gure Majestät

geruhten gestern, in Betreff des Berichtes aus dem Hauptquartier über den Angriff auf Düppel, gemeinschaftlichen Bor= trag zu besehlen. Wenn Allerhöchstdieselben genehmigen, daß derselbe heut um 4 Uhr stattfinde, so würde ich den Kriegs= minister und General von Moltke davon benachrichtigen, eventuell um Curer Majestät Besehl wegen einer andern Zeit ehr= furchtsvoll bitten.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

Da es mir scheint, daß wir Beschlüsse garnicht jassen können, bevor wir nicht Antwort aus dem Westen haben, was von den Régociationen wegen Conferenzen, Waffenstillstand oder nicht, mit oder ohne Alsen zu erwarten stehet, ist eine 2.2.

1864

26. 2.

<sup>\*)</sup> Die identischen Depeschen Preußens und Defterreichs vom 31. Januar wurden am 4. Februar dem Minister des Auswärtigen in London überreicht.

1864 Conférenz verfrühet, so daß ich dieselbe heute noch nicht ans 26.2. setzen mögte. Wenn Sie um 4 Uhr allein kommen müssen, so sprechen wir noch darüber.

 $\mathfrak{W}.\frac{26}{2}$  64.

#### 114.

3. 4. 4. 64.

1864 Die Zeitungen sprechen von einer Feier des 31ten März\*)
4.4. in Petersburg, die in Paris verschnupft habe. Hat denn Graf Redern nichts davon gemeldet? Ueberhaupt habe ich seit Wochen nicht eine Sylbe aus Petersburg gelesen. Da Loën\*\*) nicht dort ist, ersahre ich durch Redern kein Wort über die Kaisersliche Familie.

### 115.

3. 8. 4. 64.

v. d. Tann hat mir also die Bitte vorgetragen, nach Schles
8.4. wig gehen zu dürsen. Ich erwiederte, daß ich nicht wüßte, wie ein solcher Bunsch mit der Bayerischen Politik vereinbar sei? worauf er sagte, daß sein Gouvernement mit demselben einverstanden sei. Ich erklärte dann, daß ich in Bien anfragen würde, was ich Sie also zu thun hiermit ersuche. Diese Racht ist die 2<sup>te</sup> Parallele mit nur 8 Mann Verlust glücklich erbaut worden.

W.

### 116.

Berlin 14. 4. 64.

1864 Gestern Abend ließ sich durch ein Billet der Fürst Löwen-14.4. stein bei mir melden (: unser einstiger kurzer Gesandter in München :). Der langen Rede kurzer Sinn seines Besuchs,

<sup>\*)</sup> Fünfzigster Jahrestag der Capitulation von Paris.

<sup>\*\*)</sup> Preußischer Militärbevollmächtigter in Petersburg.

war die Wiederhohlung des Antrags des Angustenburgers, 1864 den mein Sohn ichon mittheilte vor 6 Wochen ungefähr\*) und den Sie beleuchteten. Der jegige unterscheidet fich von dem damaligen dahin:

- 1) daß der Erbpring eine Militair Convention à la Coburg mit Preußen ichließen will,
- 2) etwas dem Alchnliches hinsichtlich seiner einstigen Flotte,
- 3) Beitritt zum Boll Berein,

und dies Alles will der Erb Pring versprechen für den Gall, daß es gelingen follte, feine Succeffion auf ber Confereng anerkannt zu sehen.

Riemand joll außer Ihnen und mir von der Sache etwas erfahren und will der Erbpring diese seine Berheifzungen schrift= lich uns geben, die Rull und Richtig find, wenn seine Soff= nungen nicht in Erfüllung gehen.

Ich habe erwiedert, daß Etwas dem Aehnliches mir schon burch meinen Sohn mitgetheilt sei, ich jedoch noch nicht geantwortet hätte, wegen der allgemeinen Berhältniffe. Ich fügte hinzu, daß jo annehmbar seine Versprechungen seien, doch eine Sidjerheit, sie in Erfüllung geben zu lassen, nicht existire, ba der einstige Bergog doch von seinen fünftigen Ständen abhängig jein werde, und dieje, wie allenthalben unberechenbar seien. Der Fürst entgegnete, daß der Erbpring sicher zu sein glaube, daß bergl. Stipulationen von jeder dortigen Ständeversammlung acceptirt werden würden; auch wünsche er, das wir selbst das Instrument aussetzen mögten, durch welches der Erbpring sich vis a vis von uns binden solle\*\*).

Sollte der Fürst 2. noch nicht bei Ihnen gewesen sein,

<sup>\*)</sup> Bertrauliches und oftenfibles Schreiben des Erbpringen Friedrich an den Kronprinzen von Preugen vom 19. Febr. 1864, Janisen und Sammer S. 705 ff., No. 18 u. 19.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. das Schreiben des Königs an den Kronprinzen vom 16. April bei Janffen und Sammer S. 714 f., Rr. 24.

1864 so würde ich ihn veranlassen zu Jhnen zu gehen, oder Sie 14.4. könnten ihn in meinem Austrage zu sich bitten lassen.

Zuschen müßten wir noch wieder den Canal en question; sonst ist Rendsburg als Bundessestung mit Preuß. Garnison und Kiel als Bundeshasen auch wieder versprochen.

W.

#### 117.

3. 16. 4. 64.

- 1864 Ich habe die halbe Nacht nicht geschlasen, wegen unserer 16.4. Untwort nach Paris! Der erste Punkt, der mich inquiétirt, ist, daß wir vergaßen, die Aeußerung Goltz's zu besprechen, was Napoléon unter: "Gegenleistung" verstehet? wenngleich maliziös genug, die Rhein-Grenz-Nectification, perhorrescirt wird. Was haben Sie darüber selbst für eine Ansicht aufgesaßt und haben Sie darüber an Talleyrand etwas gesagt? Wenn nicht, so muß dies an Goltz in der Dépéche als ein Haupt Punkt erfäßt werden, der in keinem Fall unerörtert bleiben darf.
  - 2. Goltz schreibt: wenn\*) la consultation du voeu national für Preußen aussiele, so 2c. 2c. Daher stehet diese Consultation in erster Linie noch aus in Paris. Wenn diese aber für den Augustenburger ausschlägt, wie es natürlich ist und eigentlich in den letzten Tagen schon geschehen ist, wie kann dann der andere Plan noch austreten? Die Consultation muß aber auch von uns in erster Linie erhalten werden, indem wir dieselbe sogar gegen Destreich sestgehalten haben. Wie ist also der Pariser Plan dann überhaupt möglich?
  - 3. Ich wiederhohle, daß dieser Plan Alle gegen uns coalisiren wird, denn es treibt die Mittel-Deutschen in das Destreichische Lager, indem sie in dieser Anexions Politik, zum

<sup>\*)</sup> Zweimal unterstrichen.

Erstenmale nach 50 Jahren, ihr Alp Drücken, sich realisiren 1864 jehen und daher ihr Schickfal darin erblicken wollen! Iljo Deft= reich, Deutschland, England und Rugland muffen gegen uns fein, und wir stehen allein und nur mit dem Erzfeind und unerjorichlichen Guhrer desselben verbunden?? Das ist mehr wie gefährlich! . . .

Haben Sie Ihre Mittheilungen an Tallegrand schriftlich ichon redigirt als Basis einer Dépéche an Goly? bringen Sie dieselbe heute jum Bortrag mit, um 124 Uhr.

M.

118.

Berlin 1 Mai 1864.

Curer Majestät

lege ich das Telegramm ehrfurchtsvoll vor, welches ich in Folge 1864 der Bernstorffichen Meldungen über die Instructionen des Fürsten Latour\*) an Graf Golts gerichtet habe. In demselben Sinne ist heut ausführlicher an Curer Majestät Botichaften in Paris und London geschrieben worden. Da Allerhöchstdieselben morgen voraussichtlich in Potsbam sein werden, jo bitte ich allerunterthänigst um Besehl, ob ich dennoch morgen zu irgend einer Stunde oder erst am Dienstag Eurer Majestät die erwähnten Mittheilungen nach Paris und London vortragen joll. v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

Ich werde Sie um 4 Uhr empfangen. Die ruffisch-polnische Satisfaction muß allerdings an die Deffentlichkeit kommen, und iprechen Sie deshalb mit Manteuffel, dem ich einen ähnlichen Bericht von Berdy geschickt habe.

 $\mathfrak{W}. \frac{2}{5}$  64.

<sup>\*)</sup> Französischer Botschafter in London.

#### 119.

1864

Berlin, den 23. May 1864.

Die Anlage hat mir mein Sohn der Kronprinz übergeben. Sie enthält den Bunich des Reld Marichalls Graf Brangel, ein 23. 5. Capital vorgeschossen zu erhalten, um das Gut Wrangelsburg in Neu Vor Pommern zu kaufen und zu einem Fideicommig gu gründen. Aus dem Inhalt des Schreibens werden Sie ersehen, daß mein seeliger Bruder bereits diesen Gedanken beim Feld Marichall geweckt hatte. Jest nachdem dieser die glorreiche Campagne bis zum Baffenstillstand geführt hat, und ich seinem Buniche auf größere Ruhe bei seinem vorgerückten Alter zuvorgekommen bin, bin ich der Ansicht, daß der Wunsch des Feld Marichalls in der Art in Erfüllung gehen jollte, daß ihm jenes Gut Wrangelsburg als Dotation in Anerkennung seiner langen Berdienste um das Baterland von mir übergeben würde. Ich beauftrage Sie also hiermit, diesem Gedanken jofort näher zu treten und zuvörderst beim Grafen Bismard-Bohlen Erkundi= gungen einzuziehen, ob Wrangelsburg fäuflich ist und wie hoch sich die Ankaufs Summe belaufen dürfte, wonach sich dann das Uebrige einleiten ließe\*).

Wilhelm.

120.

23, 27, 5, 64,

Wir haben gestern nicht festgestellt, wie Bernstorff wegen 1864 27.5. des Erbyringen von Augustenburg instruirt werden soll. Mir

<sup>\*)</sup> Bal. Bismards Brief an den Grafen Bismard-Bohlen vom 23. Mai in den Bismarabriefen, herausgegeben von Horft Kohl (8. Aufl.) S. 390 f. — Der Ankauf kam wegen allzu hoher Forderung nicht zu Stande.

icheint, daß wir franchement ihn nennen müssen, um nicht 1864 27. 5. gegen Destreich und die Andern zurückzubleiben. Zweitens ist die Grenze zu beleuchten zwischen Nord und Gud Schleswig. Eigentlich mußten wir bis zur Königs An gehen; wenn aber Einmal Theilung proponirt oder doch acceptirt werden muß, jo muß Preugen im Sieges Bewußtsein die Linie Apenrade= Tondern bestimmt verlangen, jo daß wir uns höchstens bis Flensburg-Tondern herunterhandeln laffen könnten. Drit= tens wollen wir furz und déterminirt die Abstimmung durch Stände jelbst nun vorschlagen, wenn die Schwierigfeit der Grenzlinie zu groß würde?

W.

Um 4 Uhr erwarte ich Sie.

### 121.

3. 28. 5. 64. 9 Uhr 21.

Wünschen Sie daß das Rendez Bous mit dem Erbprinzen 1864 von Augustenburg, wie mein Sohn in der Anlage\*) vorschlägt, incognito stattfindet oder joll es gang officiell jein? Bei bem Oldenburger Intermezzo ist einige Borsicht doch nöthig, um uns nicht zu fehr zu versehen. Antworten Sie durch Neberbringer.

W.

28.5.

### 122.

Blankenburg 29. 10. 64.

Durch Télégramme werden Sie von Rechberg-Mensdorff 1864 unterrichtet sein. Daß der § 25 Rechberg nicht stürzte, beweiset, 29. 10. daß man unsere Endscheidung nicht abwartete. Zu Mensdorff können wir uns gratuliren, wenngleich ihm die Routine Riech=

<sup>\*)</sup> Brief vom 28. Mai, Janffen und Sammer S. 728 No. 33.

1864 bergs) abgehet! Der Brief des Kaisers F. J. ist sehr rassurirend 29. 10. und von § 25 keine Rede. Dagegen spielen alle andern Anlagen auf diese Concession schon wieder vis à vis Mensdorsss an! Ich denke, wir übereilen uns auch jetzt nicht. Die Berweigerung, im Friedens Instrument die Reziprocität wegen der Nationalitäten aufzunehmen, ist bezeichnend genug!! Hossentlich sinde ich morgen den Frieden unterzeichnet; seid ist es mir, daß Ihr Name nicht darunter stehen wird!

### 123.

Berlin den 14ten November 1864.

1864 Anliegend übersende ich Jhnen die Insignien des hohen 14.11. Ordens vom schwarzen Adler, dessen Verleihung ich Jhnen heute aussprach, als ich den Friedens Tractat mit Vänemark in Jhrem Hause unterzeichnet hatte.

Die seltene Umsicht, Ausdauer und Energie, mit welcher Sie seit 2 Jahren die Regierung unter meiner Leitung sühren, vor Allem aber die Erfolgreiche Thätigkeit welche Sie seit einem Jahre bei Behandlung des nun vollbrachten großen Werkes, entwickelten, — giebt Ihnen das volle Anrecht auf die Bersleihung dieses hohen Ordens.

Durch Ihre Unterstützung ist es mir gelungen, Preußen politisch und militärisch in der Stellung zu besestigen, die ihm die Vorsehung angewiesen hat. Ohne Kamps ist kein Sieg! Diese Ersahrung haben auch wir in vielen Beziehungen gemacht. Kämpse wird es immer geben, möge unser stets der Sieg sein!

Möge der schwarze Adler Ihnen meinen Dank bringen und er immer hoch schweben!

Ihr tren ergebener

Dem Wilhelm. Minister Präsidenten von Bismark.

## 124\*).

Berlin 18 Dezember 1864.

Eurer Majestät

melde ich unterthänigit, daß ich dem Feldmarschall Allerhöchst= 1864 dero Besehle mündlich mitgetheilt habe. Derselbe sorderte mich 18.12. dabei auf, bei Eurer Majestät die Frage einer Amnestie in Auregung zu bringen. Wenn es in Allerhöchstdero Intention liegt, darauf einzugehn, so möchte ich ehrsurchtsvoll anheimstellen, die Absicht eines GnadensActes in Anknüpsung an die heutige Feier\*\*) etwa in der Allgemeinheit andeuten zu wollen, welche die Bestimmung der zu begnadigenden Kategorien noch vollständig offen ließe, und eine vorgängige geschäftsmäßige Prüfung derselben behuss Vorbereitung der desinitiven allerhöchsten Entscheidung nicht aussichlösse.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

Ginverstanden und wollen Sie mir eine Ordre in diesem Sinne vorlegen, damit sie, von heute datirt, morgen im Staats-Anzeiger erscheinen kann.

 $\mathfrak{B}. \frac{18}{12} 64.$ 

125.

**B.** 18. 12. 64.

Es war gestern die Nede davon, welche Tonste heute beim 1864 Diné auszubringen seien und ob Wrangel oder Sie mir ant= 18.12. worten sollten. Ich glaube sast, es ist beim Friedenssest würdiger, wenn ich ganz allein auf den Frieden, mit Hin= deutung auf Destreichs Leistungen, die Armée und das Bater= land, spreche.

Kommen Sie doch nach dem Gottesdienst dieserhalb zu mir.

W.

<sup>\*)</sup> B.=3. IV, 226 f.

<sup>\*\*)</sup> Siegreicher Einzug in Berlin.

## 126.

19. 12. 64.

1864 Es scheint mir doch Zeit zu sein, den persiden Gerüchten 19. 12. der Abtretung eines Kohlen Reviers an der Saar an Frankreich bestimmt entgegenzutreten.

 $\mathfrak{B}. \frac{19}{12} 64.$ 

# 127\*).

Berlin, 24 Dezember 1864.

# Eurer Majestät

1864 jage ich meinen ehrsurchtsvollen und wärmsten Dank\*\*) daß Allerhöchstdieselben meiner heut in Gnaden gedacht haben.
Möge Gott mir joviel Kraft geben, als ich guten Willen habe, den Stab, dessen Symbol Eure Majestät mir als ein lebensstänglich theures Andenken heut schenken, nach Allerhöchst Ihrem Willen zum Heile unsres Baterlandes zu sühren. Ich habe das gläubige Bertrauen zu Gott, daß Eurer Majestät Stab im deutschen Lande blühen werde wie der Stecken Arons laut dem 4 Buch Mosis im 17 Kapitel, und daß er zur Noth sich auch in die Schlange verwandeln werde, welche die übrigen Stäbe verschlingt, wie es im 7 Kapitel des 2 Buches erzählt ist. Berzeihn Eure Majestät meinem dankbaren Gesühl diese Bezugnahme. Angesichts des Weihnachtssestes habe ich das Bedürsniß, Eurer Majestät zu versichern, daß meine Treue und mein Gehorsam gegen den Herrn, den Gott mir auf Erden

\*) B.= %. IV, 24.

<sup>\*\*)</sup> Hir das Weihnachtsgeschenk eines Stockes, den der König mit einem nicht mehr vorhandenen Briese übersendete. Darin hieß es nach der Kreuzzeitung vom 11. Januar 1865: "er sende dem Minister gerade diesen Stock, damit er sich beim Anblick jenes Krauzes stets erinnere, daß er es gewesen, welcher jene Lorbeeren gepstanzt habe."

geset hat, auf derselben sesten Grundlage beruhn, wie mein 1864 Glaube. 24.12.

In tiefster Chrsurcht und unwandelbarer Treue ersterbe ich Curer Majestät

allerunterthänigster

v. Bismarcf.

128.

3. 24. 1. 65.

In einem der Polizei Berichte las ich, daß bei der Abreß 1865 Tebatte im Abg. Haus die Polen die Stelle der Thron Rede 24.1. angreisen wollen, wo gesagt wird, daß ihre Bewegung auf eine Lostrennung Polens von Preußen ausgegangen sei\*), was nicht bewiesen worden. Abgeschen daß Contumacial Todes Urtheile erfolgt sind, könnte man vielleicht auf Jhrer oder Eulenburgs Seite einsließen lassen, was denn in der Démonstration der Posener gelegen habe, als sie beschlossen, nicht zur Krönung nach Königsberg zu kommen, — als die Kundgebung, daß sie den König von Preußen nicht als ihren König anerkennen? und daraus solgt schon von selbst, daß sie jede Gelegenheit von diesem Könige loszukommen, ergreisen müsten (?) \*\*).

Fhr

W.

<sup>\*)</sup> Die Stelle lautete: "Die Ausstellung von Truppen an der polnischen Grenze hat nach dem Erlöschen der Insurrection im Nachbarlande wieder ausgehoben werden können. Durch die gemäßigte, aber seite Haltung meiner Regierung wurde Preußen gegen Uebergriffe des Ausstandes sicher gestellt, während gegen einzelne Theilnehmer an Bestrebungen, welche die Losreißung eines Theiles der Monarchie zum Endziele hatten, von den zuständigen Gerichten auf Strase erkannt worden ist."

<sup>\*\*)</sup> Das Fragezeichen rührt vom Schreiber des Briefes her.

### 129.

Berlin 4 Februar 1865.

# Eurer Majestät

1865 beehre ich mich, da ich leider auch heut nicht ausgehn soll, die <sup>4.2</sup> eingegangnen Depeschen allerunterthänigst vorzulegen.

Wegen des für morgen nach dem Gottesdienste von Eurer Majestät besohlnen Vortrags über das Rang-Reglement habe ich vorläusig mit Graf Redern, Baron Schleinitz und Graf Stillfried gesprochen, und hosse soweit hergestellt zu sein, daß ich erscheinen kann, wenn Eurer Majestät allerhöchste Ansordnung bis morgen verbleibt.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

Lassen Sie mich\*) morgen vor 12 Uhr wissen, ob Sie zur Conferenz kommen dürsen, widrigensalls ich sie verschieben werde.  $\mathfrak{W}.\,\frac{4}{2}\,65.$ 

130\*\*).

19 2 1865.

# Eurer Majestät

1865 lege ich unter den Anlagen einige heut eingegangne Depeichen 19.2. mit der ehrfurchtsvollen Anfrage vor, ob ich mich morgen zu einer von Eurer Majestät allergnädigst zu bestimmenden Stunde zum Vortrag einfinden kann.

v. Bismarck.

<sup>\*)</sup> Orig.: mir.

<sup>\*\*)</sup> B.-J. V, 255. Das Original dieses Brieses befindet sich im Besitze bes Herrn Wolfgang Goet in Leipzig.

Randbemerkung des Königs:

Ich werde Sie heute um 4 Uhr erwarten. Was halten 1865 19.2. Ihre Collegen von Ihrer Ansicht in der Cartell-Frage?

 $\mathfrak{W}. \frac{19}{2} 65.$ 

#### 131.

3, 22, 2, 65.

Soeben erft fehe ich, daß heute fich eine Kammer Schlacht bei der Cijenbahnfrage engagiren fann, wegen des Untrags deren Njournirung. Bare ich gesund gewesen, jo würde ich einen Conseil gehalten haben, um uns über den plan de campagne zu besprechen. Denn: man kann Seitens der Regierung gang ichweigen, oder: man kann in fester Urt das gange Odium auf die Kammer werfen, um dieselbe immer mehr in den Augen des Landes zu degradiren. Ich bitte um 2 Worte, was im Rathe beschlossen ist.

Wilhelm.

#### 132.

3. 25. 4. 65.

Ich habe heute mit Roon wegen Destreich-Riel\*) gesprochen 1865 und er hat mir die Berechnung der Plus Mannichaft von 160 M. vorgerechnet, die er auch Ihnen bereits berechnet hat. Dieje Biffern, die Aufflärung von Zedlig über die Mitzeichnung 1/2 Hubers\*\*) der ersten Berfügungen \*\*\*), die Enthüllungen der

<sup>\*)</sup> D. h. wegen der Absicht Desterreichs, seine adriatische Station nach Kiel zu verlegen.

<sup>\*\*)</sup> Halbhuber war der öfterreichische, v. Zedlit der preußische Commiffar.

<sup>\*\*\*)</sup> Heber die Errichtung einer preußischen Flottenstation in Riel und die entsprechende Anweisung an die schleswig-holsteinische Landesregierung.

1865 heutigen Abend Rummer, als enfant terrible, der Allg. Nordd. 25.4. Itg, daß ½ Huber am 17. gelesen hat, was am 18. erst gedruckt wurde — giebt uns brillante Bassen in die Hände, von Neuem gegen Wien vorzugehen, in Behauptung der Nieler Frage, ohne Berminderung unserer Truppen. Je mehr Concessionen wir in Wien machen, je mehr Undank ernten wir. Der Kamm schwillt ihnen, seit der Zoll-Anschluß-Phase!

W.

#### 133.

Babelsberg 16. 6. 65.

Indem ich erst den 20. reise, so wäre Conseil und Schluff\*) 1865 16. 6. erst Montag nöthig, was für Ersteres vielleicht günstiger wäre, weil es nicht wie damals \*\*), unmittelbar nach der Abreise meines Sohnes stattfände. Indessen da die zu fassenden Beschlüsse jetzt nicht in die Deffentlichkeit kommen wie damals, ich auch morgen jedenfalls in Berlin bin, fo überlasse ich es Ihnen, über Conseil und Schluß zu bestimmen. Von 1/211 Uhr an morgen früh, bin ich bereit, das Conseil zu halten. Lieb wäre es mir, wenn ich vor demselben die Schlufrede durchsehen könnte. Bon 3 Uhr an bin ich heute in Berlin, wo ich gleich Schleinitz empfange, um 1/24 Uhr ein Diné gebe und dann zum Rennen fahre, jo daß eine Vortragsftunde für Sie nicht abfällt, wenn Sie nicht in Gile mir beim Rennen etwas mitzutheilen haben.

Wilhelm.

<sup>\*)</sup> Des Landtags.

<sup>\*\*) 1863.</sup> 

134\*).

Gastein 1 August 1865.

# Allergnädigster König und Herr Eure Majestät

wollen mir huldreich verzeihen, wenn eine vielleicht zu weit getriebne Sorge für die Interessen des allerhöchsten Dienstes mich veranlagt, auf die Mittheilungen zurückzukommen, welche Gure Majestät joeben die Gnade hatten mir zu machen. Der Gedanke einer Theilung auch nur der Berwaltung der Herzogthümer würde, wenn er im Angustenburgischen Lager ruchbar würde, einen heftigen Sturm in Diplomatie und Presse er= regen, weil man den Anfang der definitiven Theilung darin erbliden, und nicht zweiseln würde, daß die Landestheile, welche der ausschließlich preußischen Verwaltung anheimfallen, für Augustenburg verloren sind. Ich glaube mit Eurer Majestät, daß J. M. die Königin die Mittheilungen geheim halten werde; wenn aber von Coblenz im Bertrauen auf die verwandschaftlichen Beziehungen eine Andentung an die Königin Bietoria, an die Kronpringlichen Herrschaften, nach Weimar oder nach Baden gelangte, jo könnte allein die Thatjache, daß von uns das Geheimniß, welches ich dem Grafen Blome auf sein Berlangen zusagte, nicht bewahrt worden ist, das Mißtrauen des Kaijers Franz Joseph wecken und die Unterhandlung jum Scheitern bringen. Hinter Diefem Scheitern fteht aber faft unvermeidlich der Krieg mit Destreich; Eure Majestät wollen es nicht nur meinem Interesse für den allerhöchsten Dienst, sondern meiner Anhänglichkeit an Allerhöchstdero Person zu Bute halten, wenn ich von dem Gindrucke beherricht bin, daß Gure Majestät in einen Krieg gegen Destreich mit einem andern

1865

<sup>\*)</sup> B.-J. VI, 202 f., Gedanken und Erinnerungen II, 15 ff., nach einer Abschrift, hier nach bem Original berichtigt.

1865 Gefühle und mit freierem Muthe hineingehn werden, wenn die 1.8. Rothwendigkeit dazu sich aus der Natur der Dinge und aus den monardischen Pflichten ergiebt, als wenn der Hintergedanke Raum gewinnen kann, daß eine vorzeitige Kundwerdung der beabsichtigten Lösung den Kaiser abgehalten habe, zu dem letzten für Eure Majestät annehmbaren Auskunftsmittel die Hand zu bieten. Bielleicht ift meine Sorge thöricht, und selbst wenn sie begründet wäre und Eure Majestät darüber hinweggehn wollen, jo würde ich denken, daß Gott Eurer Majestät Berg lenkt und meinen Dienst deshalb nicht minder freudig thun, aber zur Wahrung des Gewissens doch ehrfurchtsvoll anheimgeben, ob Eure Majestät mir nicht besehlen wollen, den Feldjäger telegraphisch von Salzburg zurückzurufen 1). Die äußere Beranlassung dazu könnte die ministerielle Expedition bieten, und es fönnte morgen ein andrer an feiner Statt, oder derfelbe recht= zeitig abgehn. Gine Abschrift dessen, was ich an Werther über die Verhandlung mit Graf Blome telegraphirt habe, lege ich allerunterthänigst bei. Zu Eurer Majestät bewährter Gnade habe ich das ehrfurchtsvolle Vertrauen, daß Allerhöchstdieselben, wenn Sie meine Bedenken nicht gutheißen, deren Geltendmachung dem aufrichtigen Streben verzeihn wollen, Gurer Majestät nicht nur pflichtmäßig, sondern auch zu Allerhöchstdero persönlicher Befriedigung zu dienen.

In tiefster Chrsurcht ersterbe ich Eurer Majestät aller= unterthänigster

v. Bismarck.

# 1) Am Rande von der Hand des Königs:

Einwerstanden. — Ich that der Sache deshalb Erwähnung, weil in den letzten 24 Stunden ihrer nicht mehr Erwähnung geschah, und ich sie als ganz aus der Combination
fallen gelassen ansah, nachdem die wirkliche Trennung und Besitzergreisung an die Stelle getreten war. Durch meine Mittheilung an die Königin wollte ich den Nebergang dereinst Jane In 15 / July 18 / 1960 1

Chail som frontigon Tago allgafel fif make a defigurity it for the Lameley, and inim Loty wind, an four in 1. J. D. D. J. J. J. D. J. Til Spelle animan for from & ain John for welfer if di - i lig I Mand Trying till in Many in a in the first fifty willy 12 Sunfillend ... pleasure glittight and glow. umif grant sufferfly low for Jofan Brigh, som to for frequential wind Desir Destroyer, I winder life Lait willing glan, ofthing

This wit from Despending in den Justen Blood, and Bendyniferry will of immedia lover friend, in fol I for Inil. lunger men of Sucherland of wanting works Manual Fring In Turning Therefore and This man danlansen /

anbahnen zur rejp. Besitzergreifung, die sich nach und nach aus der Administrations-Theilung entwickelt hätte. Indessen dies fann ich auch später jo darstellen, wenn die Eigenthumstheilung wirklich erfolgt, an die ich noch immer nicht glaube, da Dester= reich zu start zurücksteden muß, nachdem es sich für Augustenburg und gegen Besitznahme, wenn freilich die einseitige, zu jehr avancirte.

 $\mathfrak{M}. \frac{1}{8} 65.$ 

Mit Bleiftift von des Königs Sand:

Es wäre sicher, dem Courier zu beschlen, alle Briefe auch den (an die)\*) Königin zurückzubringen, weil ich ihm aufgab, denjelben jogleich am Potsdam(er) Bahnhof abzugeben, woraus er Gile vermuthend diesen Brief vielleicht allein per Post von Salzburg absenden könnte.

# 135 \*\*).

Berlin, den 15ten September 1865

Mit dem heutigen Tage vollziehet sich ein Alt, die Besits= ergreifung des Herzogthums Lauenburg, als eine Folge meiner, 15. 9. von Ihnen mit jo großer und ausgezeichneter Umsicht und Einsicht befolgten Regierung. Preußen hat in den vier Jahren, seit welchen ich Sie an die Spitze der Staats Regierung berief, eine Stellung eingenommen, die seiner Geschichte würdig ist und demfelben auch eine fernere glückliche und glorreiche Zufunft verheißt. Um Ihren hohen Berdiensten, denen ich jo oft Gelegenheit hatte, meinen Dank auszusprechen, auch einen öffentlichen Beweis desjelben zu geben, erhebe ich Sie hiermit

\*) Ergänzung des Herausgebers.

1865 1.8.

1865

<sup>\*\*)</sup> B.-3. VI, 203 f., Gedanten und Erinnerungen II, 22 f., hier nach dem Original berichtigt.

1865 mit Jhrer Deszendenz in den Grasen Stand, eine Auszeich=
15. 9. nung welche auf immerhin beweisen wird, wie hoch ich Ihre Leistungen um das Baterland zu würdigen wußte.

> Ihr wohlgeneigter König

> > Wilhelm.

An

meinen Minister Presidenten und Minister der auswärtigen Angelegenheiten von Bismark Schönhausen

hier.

### 136.

Berlin 14 November 1865

# Eurer Majestät

1865 beehre ich mich Allerhöchstdero Schreiben an Seine Königliche 14.11. Hoheit den Großherzog\*) besohlner Maßen zurückzustellen. Indem ich meinen ehrfurchtsvollen Dank für die gnädige Mittheilung desselben fage, verbinde ich damit die Bitte daß Eure Majestät mir huldreich gestatten wollen das Schreiben vom 28 October meinen Collegen vertraulich mittheilen zu dürfen, damit auch sie aus der so bündigen und überzeugenden Ent= wicklung der Politik Eurer Majestät, sich in dem Bestreben dieselbe nach den allerhöchsten Intentionen durchzuführen, vergewiffern und nach dem damit gegebnen Compaß steuern 1). Die von Sr. Königlichen Hoheit in der Antwort getadelte Politik von 1820 und 32 mag in Bielem nicht das rechte Maaß ge= halten haben; aber die Revolution von 1848 hat sie nicht ver= schuldet, die war in Paris die nothwendige Frucht der Politik Louis Philipp's, und dankte ihren Erfolg in Berlin nicht dem Mangel an Concessionen, sondern das Preußen von

<sup>\*)</sup> Bon Baden.

Junna Mapafiers

Brugher if mil Almostofflows Reprise on Prins

Bringlish Lapit com Ganfrensey brokens Mustin

genrichten fallun: Indemn if runiam upostroffstrollus

Vouch four eti queitian Mitspiling enstellus forge

amobinit: if etamit eti distri daste fara Merpefeit

und fullanif que taktur molum eta listenibun sun

29 balabour minum Collegen rome from lif mit piles The wings direfun, downill out for our down for homeligues and conflict wimpengener fatrainling day pairil farm Mr. = 62 mplat, fuf in dun des franchen dispeller way over aller. An Con forform ontuntionen durify future, margamij timen The stripm and want drum drainst appelrant Courgast fruitares. 2 filey And the falket son 1820 wid 32 way in Thinkers singl 5 Emiter dus wuffer Mought answering prom; about in Marchines 4 on 1848 pat fin wife amongspatchet, In money in strains in notforming truff in faith don't Afilie of mud drukts from forfolg is aburtin with drun Mangal our (sura/houm, fouring and fruitem from demals fatts afingund Throthin ours over Repairs of the Repairs formulas manus from the sum with faster Local amaraments recorden resident.

Whitmound



damals hätte glänzende Vortheile aus der Schwäche der Andern 1865 ziehn können, wenn seine gute und treue Armee mit sester 14.11. Hand verwendet worden wäre?).

v. Bismarck.

Randbemerkungen des Königs:

1) Sehr einverstanden und bitte daher Abschrift nehmen zu lassen und dann sosort die Einlage zu remittiren.

2) Sehr wahr!

 $\mathfrak{W}. \frac{14}{11} 65$ 

137.

3. 7. 12. 65.

Die Königin will auch noch morgen den Mexikanischen 1865 Gesandten\*) empfangen, wenngleich er sich noch nicht melden 7.12. konnte. Ich verlege aber meinen Empfang von 3 auf 4 Uhr und von mir soll er dann zur Königin gehen. Wenn Sie Vorstrag halten wollen, so würde ich Sie von 3 Uhr an erwarten, wenn Sie nicht etwa schon um 2 Uhr die Fackeltanz Musik Probe\*\*) im weißen Saale hören wollen (Aufgang Theater Treppe Portal 4), in welchem Falle Sie dann nach derselben zu mir kommen würden.

Wilhelm.

138\*\*\*).

Berlin den 31 Januar 1866.

Eurer Majestät

beehre ich mich, da ich leider noch am Ausgehn verhindert bin, 1866 die hauptsächlichen heut eingegangnen Depeschen allerunter= 31.1.

\*) Gregorio Barandiaran.

\*\*\*) B. S. IV, 25.

<sup>\*\*)</sup> Zu Ehren der Vermählung der Prinzessin Alexandrine von Preußen mit Herzog Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin.

thänigst zu übersenden und erlaube mir auf diesem Wege qu= 1866 31. 1. gleich eine vom französischen Botschafter\*) vertraulich an mich gerichtete Anfrage ehrfurchtsvoll vorzutragen. Derielbe be= absichtigt am nächsten Dienstag wiederum eine Soirée mit Theatervorstellung zu geben, und fragt mich, ob Eure Majestät und Ihre Majestät die Königin wohl geruhn würden, seine chrfurchtsvolle Einladung dazu anzunehmen. Nach dem Balle bei Graf Golt und mit Rudficht auf die politische Situation würde ich es im dienstlichen Interesse mit allerunterthänigstem Danke erkennen, wenn Gure Majestät die Gnade hatten ein= zuwilligen. Sollten Gure Majestät geneigen, darauf einzugehn, jo würde der Botschafter sehr dankbar sein, wenn ich ihm einen Bint darüber jugehn laffen könnte, ob auf den Ginladungen die Anweienheit Eurer Majestät durch Erwähnung der "Uniform" anzudeuten sein, und ob er zunächst eine Demarche bei Ihrer Majestät der Königin durch die Oberhosmeisterin zu machen haben würde. Wegen der Vorbereitungen und Ab= sendung der Ginladungen wäre es erwünscht, wenn ich den Botschafter bald mit der versprochnen vertraulichen Information versehn tonnte. p. Bismard.

139.

**B.** 2. 2. 66.

3ch ersehe, daß morgen die Lauenburgsche Interpellation 2.2. im Plenum vorkommt. Da Ihr Unwohlsein Sie verhindert, mir mitzutheilen, wie Sie dieselbe zu beantworten gedenken, und wer dies an Ihrer Stelle thun wird, wenn Sie nicht selbst erscheinen, so ersuche ich Sie mir Ihre Aufsassung über die Interpellation mittheilen zu wollen. Schnelle Besserung wünschend

<sup>\*)</sup> Graf Benedetti.

<sup>\*\*)</sup> Die Reden Bismards in Sachen der Einverleibung Lauenburgs f. Politische Reden III, 13 ff.

### 140.

Berlin 21 Februar 1866.

## Gure Majestät

bitte ich ehrsurchtsvoll, für heut den Vortrag über die Nang- 1866 Verhältnisse allergnädigst ausseisen zu wollen, indem zu 1 Uhr 21.2. eine Berathung der Minister mit Bezug auf den Inhalt der morgen stattsindenden Kammersitzung\*) anberaumt ist. Diesielbe läßt sich nicht wohl verschieben, da ich ihr Ergebniß gern noch der allerhöchsten Entscheidung unterbreiten möchte. Zu diesem Behuse bitte ich ehrsurchtsvoll um die Erlaubniß, gegen 4 Uhr mich zum Vortrag melden zu dürsen.

v. Bismarcf.

## Randbemertung des Königs:

Ganz einverstanden und bemerke nur noch, daß schon 1/45 die Englische Ambassadrice\*\*) zur Königin kommt, wo ich sie auch sehe, damit Sie Ihr Kommen zu mir danach berechnen können.

 $\mathfrak{W}. \frac{21}{2}$  66.

# 141.

3. 21. 2. 66.

Beauftragen Sie doch Jemand, mir morgen während der 1866 Sitzung, nach Haupt Momenten kurze schristliche Notizen zu <sup>21.2.</sup> senden. Auch wenn der quest. Moment morgen oder über= morgen eintreten sollte, bitte ich um gleichzeitige Benachrich= tigung.

\*) Bgl. Politische Reden III, 39 f.

<sup>\*\*)</sup> Gemahlin des Lord Augustus Loftus.

142.

23. 23. 2. 66.

1866 Jft an der Schließungs Nede noch etwas geändert? Dann 23. 2. fommen Sie doch noch bei mir vor, wenn Sie auf das Schloß fahren. Die Worte, welche projectirt waren:

feindlich und schroff

könnten sie nicht vielleicht gemildert werden?\*)

W.

143.

Berlin 2 April 1866.

Gurer Majestät

iberreiche ich ehrfurchtsvoll den befohlnen Brief an Bernstorff, aus welchem, wie aus den dabei besindlichen Telegrammen, hervorgeht, daß das englische Cabinet gar nicht geglaubt haben kann, es werde diesseits nicht gewünscht, daß es auf Destreich einwirke. Es ist die Wendung in dem Briefe Ihrer Majestät der Königin eben ein Borwand, mit dem die englischen "guten Dienste" zurückgezogen werden, da man wahrscheinlich von Hause aus die Absicht hatte, nur auf Preußen, nicht auf Destreich einen Druck zu üben. Was das Bekanntwerden andelangt, so war in den Wiener Correspondenzen schon von einer "englischen Note" die Rede, mehre Tage bevor mir Loftus den Brief mittheilte.

Das ehrfurchtsvoll wieder beigefügte Telegramm von Schweinitz\*\*) wird mir erft jetzt, um 7 Uhr, eingehändigt, und

Das Wort schroff ift in der Schluftredaction nach dem Bunsche

des Königs gestrichen worden.

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf Alinea 3 der Schlußrede, wo es heißt, daß der Präsident des Abg.-Hauses der seindseligen Stimmung der Mehrheit des Hauses durch grundlose und heraussordernde Borwürse gegen die Regierung Sr. M. des Königs schroffen Ausdruck gegeben habe.

<sup>\*\*)</sup> Preußischer Militärbevollmächtigter in St. Petersburg.

ichlage ich allerunterthänigit vor, dem Wunsche des Kaisers zu 1866 entsprechen, und Schweinitz demgemäß telegraphiren zu lassen2). v. Bismarck.

Randbemerkungen des Königs:

- 1) Böllig klar
- 2) Bit geschehen.

144.

3. 3. 4. 66.

Abeken wird Ihnen gejagt haben, daß ich gleich nachdem 1866 er unsere Antworts-Note auf die Karolnische\*) mir vorgelesen hatte, ihm bemerkte: jie jei doch etwas jehr kalt und ichroff im Bergleich zu Destreich. — Er suchte mich zu beruhigen und ich willigte ein, die Note gut zu heißen. Doch find mir meine Gedanten zurückgefehrt, und ich muß diejerhalb wünschen, diejes doch sehr wichtige Altenstück nochmals durchzulesen, um hin und wieder einige Ausdrücke zu mildern. Gie wollen mir also diese Note gleich nochmals zu diesem Zweck zusenden.

Sehr unangenehm bin ich berührt durch die Banrische Schwenkung \*\*), die, wenn auch nur Bürtemberg hinzutritt, fast 100000 M. mehr gegen uns, alliert um Destreich entgegen= stellen wird \*\*\*), d. h. wir mussen nun auch das 7. Corps gegen Siiden disponibel haben, wodurch also uniere durch Moltke berechnete †) gleiche Stärke in Böhmen, wenn das 7. und ††) 8. Corps mit herangezogen würden, um 60000 M. vermindert wird, welche wir jenen 100000 M. im Guden nur entgegen-

<sup>\*)</sup> Vom 31. März 1866, Staatsarchiv X, No. 2249 S. 352 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Note v. d. Pfordtens an die bayrischen Gesandten in Berlin und Wien vom 31. März 1866, Staatsarchiv X, No. 2250 S. 353 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Orig.: werden.

<sup>†)</sup> Bgl. Moltfes Bericht vom 3. April bei v. Lettow-Borbed, Ge= schichte des Krieges von 1866 I, 28 f.

<sup>++)</sup> Doppelt unterstrichen.

1866 stellen können. Sie wollen dies gleich an Moltke und Roon
3. 4. mittheilen. Ihre Sprache gegen Hannover ist völlig correct, —
wie aber wird die Antwort sein? Sie kann uns wiederum
10,000 M. kosten!

145.

Berlin 3 April 1866.

Eurer Majestät

1866 überreiche ich allerunterthänigst den Entwurf der Antwortnote 3.4. an Destreich\*), indem ich zugleich dringend und ehrsurchtsvoll bitte, denjelben nicht mildern zu wollen. Ich besorge den übelsten Ginfluß auf die weitre Entwicklung der politischen Lage, wenn man in Wien, und, bei der zweifellosen Beröffentlichung der Note, bei allen andern Höfen, den Eindruck erhält, daß unfre Friedensliebe größer fei als die Destreichs. Außerdem ist die Wiener Rote am Freitag Abend hier übergeben, und jollte die Antwort, wie ich Graf Karolyi auf Befragen ver= sichert, heut Abend nach Wien gehn. Dies wird unmöglich, wenn Eure Majestät in der soeben fertigen Abschrift noch Aende= rungen besehlen, und eine längere Zögerung wird den Eindruck machen, als ob wir hier in Verlegenheit darüber wären, was wir antworten sollten. Jedes Schwanken bei uns ermuthigt Destreich, und erhöht die Aussicht auf eine Situation, der wir nur 1) auf kriegertichem Wege mit Chren entgehn können. Gine Bairische Schwenkung ift meines allerunterthäniasten Dafür= haltens bisher nicht erfolgt, sondern die Ginladung Pfordtens, unfre Reform-Anträge am Bunde zu stellen. Die bairische Note welche Abeken heut vortrug, ist gleichlautend an Destreich gerichtet, und enthält keine Parteinahme. Aber felbst wenn Baiern 2) zu Destreich stände, so würde die feindliche Macht, bei der veränderten Stellung Rußlands und Italiens, doch noch

<sup>\*)</sup> S. dieselbe Staatsarchiv X, No. 2251 S. 356 f.

immer verhältnismäßig geringer sein als diesenige, welche zur 1866 Zeit von Olmütz der damals weniger streitbaren Preußischen Urmee entgegengestellt werden sollte3).

n. Bismarck.

Randbemerkungen des Königs:

1) 22

2) Die 60 000 Mt. sind doch wohl nicht für uns gerüftet?

3) Die Lage war auch geradezu despérat.

 $\mathfrak{W}.\frac{3}{1}66.$ 

Nachschrift des Königs:

Die wenigen Nenderungen, welche ich gemacht, sind nicht ben Sinn, wohl aber den Ion mildernd, car le ton fait la musique! Sollte der Courier erst morgen abgehen können, jo können 24 Stunden länger (?) \*) und nicht gefährlich werden; den Schlußsatz stelle ich anheim.

W.

## 146.

Berlin 3 April 1866.

# Cure Majestät

haben durch Abeten zu besehlen geruht, daß ich mich über die 1866 Frage äußere, ob der chriurchtsvoll wieder beigefügte Brief 3.4. des Herzogs von Coburg \*\*) zu beantworten jei. Ich erlaube mir daran zu erinnern, daß der Herzog von Coburg seit 4 Jahren an jeder Intrique gegen Eurer Majestät innere und auswärtige Politik betheiligt gewesen ist. Seine Hoheit hat wesentlich zur Herbeiführung demokratischer Wahlen in Preußen durch Geld und Ginfluff mitgewirft, sich an den Bereinen zur Bewaffnung des Bolks (Büchjen-Groichen-Bereinen) betheiligt, und der Mon-

<sup>\*)</sup> Das Fragezeichen steht im Original.

<sup>\*\*)</sup> Diesen Brief, wie den des Grafen Mensdorff, hat Herzog Ernst in sein Werk aufzunehmen leider unterlassen.

1866 archie gegenüber sich so verhalten, daß Eure Majestät in einem 3.4. längeren Schreiben dem Herzoge schlagende Borhaltungen machten, und den Besuch desselben wegen des übeln Eindruckes in der Armee ablehnten. Der Herzog mit seinen Beamten Samwer und Francke ist der Hauptträger des antipreußischen Augustenburgerthums, ohne ihn hätte der Erbprinz mit sich reden lassen. Der Herzog hat die Abberusung Lord Napiers, als eines zu Preußischen Diplomaten, herbeigesührt. Die Einwirkung des Herzogs auf Seine Königliche Hoheit den Kronprinzen erlaube ich mir ehrsurchtsvoll anzudeuten. Gewiß aber sage ich nicht zu viel, wenn ich Seine Hoheit als einen der uns versöhnlichsten Widersacher der Politik Eurer Majestät Gere und Von ihm keine Hingebung für Eurer Majestät Ehre und Vortheil gewärtige.

Das vorliegende Schreiben des Herzogs, der offenbar zum Behufe der Mittheilung an Eure Majestät bestellte, durchweg unwahre Brief des Grafen Mensdorff verräth einen Rusammenhang mit den Eröffnungen, welche von der Königin Victoria durch Bermittlung Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen an Eure Majestät gelangten, und gewiss werden Aller= höchstdenselben ähnliche Insimuationen auch noch von andrer Seite zugehen. Das alles beruht ohne Zweifel auf einem wohlcombinirten Plane, nach welchem die offenen und heim= lichen Gegner der Politik Eurer Majestät bemüht sind, Allerhöchstdieselben zur Rachgiebigkeit gegen Destreich zu bereden, und eine andre Politik dadurch anzubahnen, daß zunächst Eurer Majestät jetiges Ministerium, und ich insbesondre als Ursache alles Uebels dargestellt werde. Eure Majestät sind gewiß ohne meine Versicherung überzeugt, daß ich, auch wenn meine Gesundheit von den letten Jahren unberührt geblieben wäre, doch jederzeit gern und mit lebenslänglicher Dankbarkeit für Eurer Majestät vielfache Gnade in den Ruhestand übergehn würde, auch dann, wenn mit meinem Berbleiben im Dienste keine

Nachtheile für Eure Majestät verbunden wären, um wie viel 1866 mehr aljo, wenn mein Rücktritt für König und Baterland irgend welchen Ruten bringen könnte. Ich fehe aber keine Möglichkeit, daß irgend ein andrer Minister Eurer Majestät eine andre Politik als die bisher verfolgte und in dem Conseil vom 28 Februar genehmigte\*), mit Ehren anrathen könnte, denn dieje Politik ift von jeder Barteifärbung unabhängig, nur durch Breugens Intereffen geboten, durch die Situation unvermeidlich gemacht. Wenn der Herzog von Coburg eine andre Politik, wie sie ben Wiener Borichriften zusagt, empfiehlt, jo hebe ich ehrsurchtsvoll hervor, daß derselbe Berr seit 4 Jahren Alles empjohlen hat, was den monarchijchen Intereffen und insbesondre den Preufischen entgegengesetzt war. Eure Majestät haben dem Berzoge dennoch die Chre erzeigt, seinen jum 22 eingegangnen Brief \*\*) zu beantworten. Eure Majestät diesen jetigen Brief mit seiner beleidigenden und wahrheitswidrigen Einlage auch beantworten, jo würden Allerhöchstdieselben Ihre Gegner ermuthigen, Ihre Diener entmuthigen.

Mein allerunterthänigster Vorschlag geht deshalb dahin, daß Gure Majeftat geruhn wollen, den Brief des Bergogs unbeantwortet zu lassen und dem Abjutanten nicht verhehlen, daß die Uebersendung der Einlage Allerhöchstdieselben nicht an= genehm berührt hat. Ift die Perfönlichkeit des Adjutanten dazu geeignet, jo ware es vielleicht gut mündlich anzudeuten, daß Eure Majestät die Absichtlichkeit des ganzen Manoenvres mit dem Mensdorffichen Briefe vollkommen durchschauen und den Ton des letzteren daher nicht goutiren.

n. Bismarck.

<sup>\*)</sup> Bal. v. Sybel, Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. IV, 280 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bergog Ernft, Aus meinem Leben und meiner Zeit III, 497 f.

#### 147.

Notiz Zettel

für den Lt. v. Schleinitz 7tes CürR. als mündliche Antwort an den Herzog (von) Coburg.

1866 Im July v. J. hatte ich die Hand am Degen Griff gegen 4.4. Destreich.

Gaftein erhielt den Frieden.

Seitdem ist es schlimmer als zuvor geworden.

Zerwürsniß liegt in der Luft. Destreich rüstet und sendet Truppen an seine Nord Grenze gegen die Preußische.

Ich warte 14 Tage mit Gegen Maasregel, weil Destreich seine Rüstungen leugnet, sie Dislocations Maasregel nennt u(nd) weil die Kriegs Augmentation noch sehlt sie als nicht seindlich darstellt.

Diese Maste kann ich mir nicht gesallen lassen und muß ich sie abzureißen suchen.

Die Antwort auf die Carolysche Note wird dies Alles klarer zeigen.  $\frac{4}{4}66*$ ).

148.

**B**. 8.\*\*) 4. 66.

1866 Mir werden so eben die No. 78 und 79 der † Zeitung 7.4. vorgelegt durch fremde Hand, (da ich diese Zeitung seit 1861 (:Krönungs Artikel im Juni:) nicht mehr halte) wegen der Schmäh Artikel auf den Herzog von Coburg. Mir ist das sehr unansgenehm, da nur Sie und die Königin und Kronprinzl. Herrsichaften Kenntniß von den Briesen des Herzogs an mich hatten, daher die Duelle des Artikels sosort errathen ist. Da Sie mir immer sagten, daß die Regierung keinen Einfluß auf die † Zeitung habe, so scheint hier doch ein Fall vorzuliegen, der

\*\*) Muß heißen: 7.

<sup>\*)</sup> Bgl. Herzog Ernst a. a. D. III, S. 498.

Mily John for a 16. - Seeing 2 tol It wishif thetand and In Toling Jun Jug v. J. fell of the fam) and very fort your b, ling. Josta mil a hair. Zaminfein lengt is I'M Eller ziger - find Com en fin Mad Janey year 2' (forts Manch 14 logs in Junger

Pera Villing languary for Dos to cations Pressod ungel innel : unit à Firms Congramation of full ! Is all fairly infalle. enjellende hom " wind with goglother lost - and the alganist Die Canlowel of

Taralys Mot ind sir



bem widerspricht? Die Art, wie ich dem Herzog antwortete und das 210 Mal nicht antwortete, bewieß ihm, daß ich keine Fortsiezung der Correspondenz wollte. Aber solche Artikel wie quest. müssen ihn noch seindlicher gegen uns stimmen, und das ist nicht politisch richtig in diesem Moment. Ich bitte Sie also dem Unwesen der Kreuzzeitung gegen den Herzog ein Ende zu machen.

1866 7. 4.

> 1866 7. 4.

W.

# 149.

Berlin 7 April 1866.

# Gure Majeftät

bitte ich allerunterthänigst um Verzeihung, wenn ich durch die Artifel über die Bermittlung des Herzogs von Coburg, welche sich nicht an den Brief desselben, sondern an eine Reihe andrer Zeitungsartifel über diese Vermittlung anschließen, Allerhöchstsdero Unzusriedenheit mir zugezogen habe. Ich würde es niemals wagen Eure Majestät zu täuschen, und gestehe offen, daß ich diese Artifel in der Hauptsache selbst veranlaßt habe, da ich, wie seder andre meiner Kollegen, zwar nicht den Einfluß auf die Kreuzzeitung habe, aus ihr sernzuhalten was ich will, aber doch soviel, daß sie ausnimmt, was ihrer Tendenz nicht grade widerspricht; daßselbe Verhältniß sindet mit der Spenerschen, der National Zeitung und vielen andern statt, und glaube ich auch nicht, diese Art Einfluß jemals in Abrede gestellt zu haben.

Es hatte mir geschienen, das Eure Majestät Selbst über die Unaufrichtigkeit in dem Bersahren des Herzogs und des Grasen Mensdorff entrüstet waren; Eure Majestät verzeihen aber großmüthig den Mangel an Chrerbietung, der in einem solchen Bersahren liegt, wie die früheren Feindseligkeiten des Herzogs, der Eurer Majestät und dem Preußischen Staate durch Begünstigung der Demokratie, durch Störung des Bershältnisses zu England mehr Schaden gethan hat, als er jemals durch eine Militär-Convention wieder gut machen kann, und

1866 der seine wahren Gesinnungen gegen Gure Majestät zur Zeit 7.4. des Frankfurter Fürstentags gezeigt hat. Eure Majestät werden an meiner Hingebung und an meinem Gehorsam keinen Zweifel haben; erwarten Allerhöchstdieselben aber nicht das 1leber= menschliche von mir, daß ich ruhigen Blutes jederzeit bleibe, wenn ich sehn muß, wie mir der schwere, ich darf wohl sagen aufreibende Dienst, der mir obliegt, absichtlich erschwert wird durch die Ungnade solcher hochgestellter Persönlichkeiten, denen das Gelingen Preußischer Politik, denen der Ruhm Gurer Majestät und des Königlichen Hauses nach menschlicher Erwartung mehr als Allen am Herzen liegen follte. Und weshalb trifft mich diese unversöhnliche Ungnade, dieser Rampf gegen mächtige Ginflüffe, den ich auf jedem Schritte der mühevollen Bahn zu bestehn habe? Rur weil ich mich nicht dazu verstehe zweien Herrn zu dienen, andre Politik als die Eurer Majestät zu machen, andern Ginflüssen als den Befehlen Eurer Majestät Rechnung zu tragen. Mein Vergehn ift, daß ich bereit war, Eurer Majestät mit Ihrem Willen zu dienen, als Andre es verjagten, daß ich nicht Anstand nahm, Eurer Majestät zu gehorden, auf die Gefahr hin, mir die Ungnade derer zuzuziehn, die Eurer Majestät am nächsten stehn. könnte Frieden haben, wenn ich, wie manche meiner Vorgänger, mich dazu verstehn wollte, das, was mir von andrer Seite aufgetragen wird, bei Eurer Majestät als meine eigne Neberzeugung vorzutragen, und wenn ich namentlich in der innern Politik, in der Militär=Organisation zum Rachgeben rathen wollte; denn in der äußern Politik geschieht ja eigentlich nichts Andres, als was früher von denen, die mich anfeinden, gewollt wurde.

Verzeihen Eure Majestät, wenn mich in diesen Kämpfen das Gefühl, ungerecht angegriffen zu werden aus dem einzigen Grunde, weil ich meine Pflicht gegen Eure Majestät ohne Seitenblicke zu erfüllen suche, die Ruhe verlieren läßt, die ich selbst gern bewahren möchte.

Zum Beweise, das die Vermittlung des Herzogs schon 1866 länger Gegenstand der Presse ist, und von Wien aus zuerst bes 7.4. sprochen wurde, lege ich einige Zeitungsartikel ehrsurchtsvoll bei.

v. Bismarcf.

## 150.

3. 11. 4. 66.

Mir scheinen die Ansichten, welche die Anlage ausspricht, die richtigen. Sollten Sie Bedenken haben, so lassen Sie mir dieselben bis 7 Uhr zugehen, um welche Stunde ich p. Mühler zu mir bestellt habe.

Die Volks Agitationen gegen den Krieg nehmen doch eine sehr unangenehme Dimension an!

W.

1866 11. 4.

1866

### 151.

Berlin 15 April 1866.

# Cure Majestät

wollen huldreichst gestatten, daß ich meine wiederkehrende Schreibsschieftet zunächst benutze, um Allerhöchstdenselben meinen ehrsturchtsvollen Dank sür die gnädige Ausstattung des Lauensburgischen Ministeriums zu Füßen zu legen. Abgesehn von der Ausgleichung des Unterschiedes in den Ansorderungen und den Einnahmen meiner Stellung, sehe ich in der huldvollen Entschließung, die Eure Majestät aus allerhöchsteignem Antriebe getroffen haben, einen neuen Beweis der mir so vielsach beswährten gnädigen Gesimmung Eurer Majestät, in welcher ich bensenigen Lohn treuer Dienste erblicke, dessen Erhaltung mir am Meisten am Herzen liegt.

Einige heut Nachmittag noch eingegangne Papiere lege ich hierbei ehrsurchtsvoll vor.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

1866 Empfangen Sie meinen besten Dank für diesen Dank. 16. 4. Wenn Sie nur erst wieder ganz hergestellt wären. Aber vor Allem Schonung. B. 16. 4. 66.

W.

152.

**B.** 20. 4. 66.

1866 Sie sollten doch an Werther thelegraphiren, daß wir auf <sup>20.4.</sup> die Désarmirung eingingen, über Art und Verlauf schriftlich uns äußern würden\*).

153 \*\*).

Berlin 22 April 1866.

Eurer Majestät

1866 lege ich ehrfurchtsvoll den anliegenden heut von Manteuffel 22.4. erhaltenen Brief vor. Ich kann mich dem darin enthaltenen Gedankengange und der Schlufgauffassung, namentlich dem Sate, daß wir keine Pferde verkaufen sollten, nur allerunterthänigst anschließen. Eure Majestät wollen Sich überzeugt halten, daß es meinem Gefühle, ich kann fagen, meinem Glauben wider= strebt, die höchsten landesväterlichen Entschließungen über Krieg und Frieden in zudringlicher Weise beeinflussen zu wollen; es ist das ein Gebiet, auf dem ich Gott allein getrost überlasse Eurer Majestät Herz zum Wohle des Vaterlandes zu lenken, und mehr beten als rathen möchte. Die Ueberzeugung aber darf ich dabei doch nicht verhehlen, daß uns, wenn es jett gelingt, den Frieden zu erhalten, die Kriegsgefahr später, viel= leicht in Monaten unter ungünstigeren Berhältnissen bedrohn werde. Der Friede läft fich auf die Dauer nur halten, wenn beide Theile ihn wollen; Destreich mag jest aus Oppor-

\*\*) B.=J. IV, 25 f.

<sup>\*)</sup> S. die Depesche vom 21. April, Staatsarchiv X, No. 2256 S. 367 f.

J. 23. 6. M. Of funge trif Britan wird De tifle Mand Ortestes on: som for for how find suffer & John with Three fruits was Af Jum - Life greeze Lisis grounds Standingfor its fift in from Ed. -enses Sing of 1851 Degang love ! with user, I thank was ext full Di's dain wofment min jett alfflig min recious Jaing burn fol Designing Matin, compre officion famous fendamen affillen. 1851 umuru. ei finnsty Anfring follow gold In. han place on hoffle zefugl, if and fall ei

John foliam if Ding Di flight in famil un. Vo Salanin in Colice Afri Defrict of my in Enguelline ellein, by Thing iff 3 indfunder for I and the Sple to form flower ; 2 - Smith Mory , fre in ingrazy washen . all flyful elyling Miffle /= infl languist with I follow out is. Eundanganing un um Vi Salamer deffester und Path flesh unminded, if sever water to Anglan amparablem bifan, down Time hojom hi ump i wis afgeflett for Reserved and Suff leftight Fine Burn in can in of I flower wife and heigher, faction asserd and mile to Alle oliff interior.

Cons som furfacer find = South lastfoling might of feliger, Afryelian :- lengthery er Ezgenmen ufyflles fin and, or Just Just fine Lung, en i Jose & file. Is of mix wingsfelle, I wir in her felle wift so Eswein fruits wouth in flest, gran fafterend offiz with si Museung a leastin full ?? said guill walending Plumer, 2: Golfot? Lufunging and fold in the Europer? your goldes unemper, in son got Sing for the wir from & Therein lengto. wild will follow common. I some flew Turner on huddering on ! en of suffice Gesterents Dicefrie Julie

gestaffet comen langton. Robinson with win i lacation forting ynge 22 Landay Gold Cregionery. Till - lugsley Ingny in si lis 2 sovery gylll wend, Ewiller Lamping mos und rospening fremting inform Jeforn flow, for Plated in The money alm will graflign for mend, In mins in and fly insuring - in i faither the flan It for min Lafting Junion undrope Time? Of wings Maffell: sight fine form if - fuge, of use flower for the Clarity is them would, if to first i Trying missely. Ander, ?! win. Ihrida und bland only sinf forest in Some wife bolists. v. p. 2.

tunitätsrücksichten wünschen, ihn nicht gestört zu sehn. Aber wer, wie Eurer Majestät allerunterthänigster Diener, seit 16 Jahren mit der öftreichischen Politik intim zu thun gehabt hat, kann nicht zweifeln, daß in Wien die Feindschaft gegen Preugen sum oberften, man möchte jagen, alleinigen Staatszwecke geworden ift. Gie wird fich activ bethätigen, sobald das Wiener Cabinet die Umftände gunftiger findet als jetzt. Sie in Italien, Frankreich günftiger zu gestalten, wird bas nächste Streben Destreichs fein. Bielleicht aber ist Haß, Rampflust, Geldverlegenheit schon jest zu groß, um auf unfre gestrige Antwort\*) einzu= gehn. Dann haben Gure Majestät jedenfalls die Benngthung, für den Frieden gethan zu haben, was mit Ehren thunlich war.

v. Bismard.

### 154.

33, 4, 66,

Ich fange diese Zeilen mit den letzten Ihres Billets an: 1866 dann haben Cure Majestät jedenfalls die Genuathunna. 23.4. für den Frieden gethan zu haben was mit Ehren thunlich war.

Das ist mein Leitstern in dieser ganzen Crisis gewesen. Mantenffel übersiehet in seinem nervosen Brief, daß 1851 die gange Armée mobil war, der Krieg war also fast déclarirt, wehrend wir jett, absichtlich, eine minime Kriegsbereitschaft defen= fiver Natur, wegen ähnlicher Herrausforderung, aufstellten. 1851 wurden die Preußischen Ansprüche fallen gelassen. Wer hat benn an M(an)t(eu)ff(e)l gesagt, daß wir heute die jetigen fallen laffen?? Sie selbst haben im Conseil vom 28ten Februar die Politik dahin definirt, daß wegen der Herzogthümer allein, der Krieg nicht zu endzünden sei, es musse also der höhere Preis, die deutsche Frage, hineingezogen werden. Das ist geschehen, obgleich M(an)t(eu)ff(e)l sie nicht begreifen will. Diese stehet

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv X No. 2256 S. 367 f.

1866 also im Vordergrunde, wie am 28ten Februar beschlossen wurde.
23. 4. Nichts ist also verändert, u(nd) daß wir unter den Wassen vershandelten bisher, wird bei 40,000 M. mehr die wir aufgestellt haben, Niemand mit Recht behaupten können. Wenn wir nun auch noch die Pserde nicht verkausen, sondern anders vertheilen, so ist selbst M(an)t(eu)ssell zusrieden.

Aus den früheren süd-deutschen Mittheilungen mögte ich folgern, daß gestern in Augsburg\*) das Programm aufgestellt sein wird, die Herzogthümer Frage, an die Spitze zu stellen. Da ist mir eingefallen, ob wir in dem Falle nicht das Prévénire spielen müßten, und nun selbst, zum Erstenmale, officiell die Forderung der Auection stellten? Dies giebt natürlich Sturm; die Volks-Vestragung wird sosort in den Vordergrund gestellt werden, um uns zu bekämpsen, da wir heute die Stimmen Majorität nicht haben werden. Tann ist der Moment zur Mobilmachung da! der auch durch die Parlaments Discussion herbeigesührt werden dürste.???\*\*

Natürlich müßten wir die Anection fordern, gegen das Lauenburg Geld Prézédenz\*\*\*).

Sollte in Augsburg bagegen nur die Forderung gestellt werden, Parlaments Berufung, nur nach vorheriger Kenntniß unserer Resorm Pläne, so stehet die Sache anders, aber nicht günstiger für uns, da wir uns einer solchen Forderung, — wie es freilich Ihr Plan nicht ist — kaum mit triftigen Gründen widersetzen können?

Sie mögen M(an)t(eu)ff(e)l diese Zeilen senden u(nd) ihm sagen, daß wenn ein Preuße jetzt mir Olmütz in die Ohren

<sup>\*)</sup> In einer Conferenz der mittelstaatlichen Minister unter dem Borsitze v. d. Pfordtens.

<sup>\*\*;</sup> Die 3 Fragezeichen sind offenbar nachträglich vom Schreiber des Briefs — vermuthlich bei nochmaligem Ueberlesen — hinzugesügt worden.

<sup>\*\*\*)</sup> D. h. gegen eine Geldzahlung an Desterreich, wie solche für Neberlassung des österreichischen Antheils an Lauenburg im Gasteiner Vertrag vereinbart worden war.



Amelia 1 Mari 1966

farm Mapphail

dup if the Autries que Survey laiguez runing stringentus und aprfungt tractum chite sor, Aller, faiflicher Land wift languez ein dur Gafaster bedastes, pl. malum, der un un ung runiner aller maker formig. Jun Dubur zungung Omgresisch der über hagnum.

und holy aller o'vichus Gelpurnuym faglij griftmer Vinunfiram numpmuha Purjeman quantity unlangual il. der Aringtunington mire farm Mary hit curryen wirm Durift dut Hantimin ferinant and On hongs out number floor afterung tragale underbrutur, it rmun allur fir film faltur auir our frugright suift inn forgon daft if intregrainte for bufirefring wift high jugoinglif bin, to very if for fun date fire Mayner! union distr um dufflurniques dur qu' fruften I'm floody français, als fragulaife anime burnifagh

Enforquip in grundige formorquing quipe mallus. Jun a brokush whom fruit of whoughtend Moter uso zment. I finit alle. torto remor est un = comp informal luvinenter information Enthrong Resultaning field. If exemple foor weting from Othersongs Mighilian Whitmand

raunt, ich sofort die Regierung niederlege! Andere, d. h. meine 1866 Feinde werden Olmützrusen; dürsen Preußen darin einstimmen? 23. 4.

W.

M(an)t(eu)ff(e)l(3) Brief an mich enthält nichts Politisches. s. p. r.

## 155.

Berlin 1 Mai 1866

# Gurer Majestät

lege ich die Anlage zur Anterstützung meiner dringenden und 1866 ehrsurchtsvollen Bitte vor, Allerhöchstdero Land nicht länger in der Gesahr belassen zu wollen, der es nach meiner alleruntersthänigsten Neberzeugung Angesichts der überlegenen und trots aller Friedensbetheurungen täglich größere Dimensionen ansnehmenden Rüstungen Destreichs gegenwärtig ausgesetzt ist.

Der Kriegsminister wird Eurer Majestät morgen einen Bericht des Staatsministeriums und Anträge auf weitre Borssichtsmaßregeln unterbreiten, und wenn Allerhöchstdieselben mir das Zeugniß nicht versagen daß ich unbegründeten Bestürchtungen nicht leicht zugänglich bin, so dars ich hossen daß Eure Majestät meine Bitte um Beschleunigung der zu tressenden Borkehrungen, als Ergebniß einer berechtigten Besorgniß in gnädige Erwägung ziehn wollen.

v. Bismarck.

# Randbemerkung des Königs:

Ohne die Aufnahme unserer heute zu übergebenden Note\*) abzuwarten? Das scheint alle torts wieder auf uns zu werfen, während momentan unsere Haltung Anerkennung findet. Zch werde Roon natürlich hören.

Und Pariser so wie Petersburger Mittheilungen die ans noncirt sind?

W.  $\frac{2}{5}$  66.

<sup>\*)</sup> Bom 30. April, Staatsarchiv X, No. 2259 S. 373 ff.

156.

Berlin 2 Mai 1866.

Gurer Majestät

1866 lege ich die aus Wien soeben eingegangne telegraphische Mit2.5. theilung ehrsuchtsvoll vor. Sie gewährt keine Aussicht, daß
Destreich entwassnen werde, wohl aber, daß es uns noch einige
Tage zur Bervollständigung seiner Rüstungen hinhalten will,
bevor es einen andern Ton gegen Eure Majestät auschlägt,
gestützt auf einen Borsprung, den wir nicht mehr einholen
können.

Bon der Börse wird mir heut mitgetheilt, daß Finanzmaßregeln verderblicher Art (Zwangsanleihe?) in Wien beabsichtigt werden, und daß die hiesige Kausmannschaft einschließlich
der Aeltesten! die Unthätigkeit der Königlichen Regirung den
uns überstügelnden Küstungen Destreichs gegenüber unbegreiflich und für das Land im höchsten Grade beunruhigend und gefährlich sindet. Dieses Gesühl welches Eurer Majestät Minister
nicht erst seit heut beherrscht, ist das allgemeine in der Stadt
geworden, seit die, der Regirung schon früher bekannten Thatsachen in das Publikun gedrungen sind. Die Ausbrüche desselben, falls sich, was Gott verhüte, herausstellen sollte, daß der
Schutz des Landes thatsächlich schon versäumt ist, werden ohne
Zweisel sehr lebhaste sein.

Randbemerkung des Königs:

General Mutius meldet, daß bestimmt 12000 M. zwischen Troppau und Jägerndorff also unmittelbar an der Grenze stehen. Dies, mit Werthers Telégramm zusammen, zeigt, daß der letzte Moment für uns gekommen ist, um große Rüstungen anzuordnen, was also um 3 Uhr zu berathen ist. Haben Sie meinen Sohn avertirt? Er ist zum Exerciren hier.

 $\mathfrak{W}. \, \frac{3}{5} \, 66.$ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 1 Uhr Nacht3.

Es liegt augenblicklich Folgendes vor:

1866 2. **5.** 

- 1. ein der Form nach nicht beglaubigtes Anerbieten aus Wien zum Abschluß eines Vertrages, nach welchem Se. Majestät unter Aussichluß der Verschmelzung der Herzogthümer mit der Krone Preußen die Souveränetät der ersteren auf einen Preußisichen oder andern Prinzen zu übertragen berechtigt sein soll, dergestalt, daß die Preußisiche Krone in dem unmittelbaren Besitz des Hasens von Kiel, wahrscheinlich auch der Besestigungen von Düppel und der sonst von Destreich antlich angebotenen Vortheile verbleiben, unter dem Titel "Kriegskosten" 25 Millionen Thaler seitens der Herzogthümer an Desterreich gezahlt, die Bundes-Resorn in dem Sinne angestrebt würde, daß die norddeutschen Contingente sich Preußen anzuschließen hätten, die Süddeutschen einschließlich des Hohenzollernschen Contingents und die Besatzung von Rastatt ausschließlich zur Disposition Destreichs blieben.
- 2. ein Telegramm aus Florenz, wonach der König Victor Emanuel den Krieg für unvermeidlich hält und darauf rechnet, daß Preußen, welches auch der Ursprung der Feindseligkeiten sein möge, gleichzeitig mit Italien losschlagen werde.
- 3. eine Depeiche bes Grasen Goltz, nach welcher der Kaiser Napoleon den Moment der Verständigung mit Preußen für gekommen hält und im Falle des Misslingens derselben sich den ihm von Destreich gemachten Amerbietungen nicht glaubt versigen zu können.

Die Natur der letzteren ist nicht ersichtlich und über die Basis der etwaigen Verständigungen mit uns beschränkt sich der Kaiser nach diesem Berichte auf die Andeutung, das die Augen Frankreichs nach dem Rhein gerichtet seien.

<sup>\*)</sup> Promemoria für den König von Bismarks Hand.

1866 2.5.

- 4. hat der französische Botschafter gestern die vertrausiche Anstrage an uns gerichtet, dans quelle disposition une ouverture tendant à réunir un congrès trouverait la Cour de Prusse?
- 5. steht morgen der Eingang eines vom Kaiser Alexander angekündigten Briefes bevor.
- 6. häusen sich bis zu diesem Augenblick die Anzeigen von der ununterbrochen wachsenden Menge friegsbereiter Destreichischer Truppen unmittelbar an der Preußischen Greuze und die Befürchtung eines sosvetigen Einsalles derselben in Preußen.

Unter diesen Umständen dürste es zunächst unerläßlich sein gegen die unter 6 bezeichnete augenblickliche Gesahr sosort die krästigsten militärischen Vorkehrungen zu treisen. Diese Maßregel dürste ganz unabhängig von den diplomatischen Vershandlungen, zu welchen die übrigen Puncte Unlaß geben ins Werk zu seinen sein. Sie präzudicirt keiner unsver politischen Entschließungen, giebt vielmehr jeder derselben erst die unentsbehrliche Grundlage der momentanen Sicherheit im eignen Hause.

Demnächst erscheinen die Vorschläge Frankreichs, soweit das unzulängliche Material, welches vorliegt, sie beurtheilen läßt, im Princip unannehmbar und würden, wenn sie sich bestätigen, uns auf Verhandlungen mit Destreich hinweisen. Es empsiehlt sich aber nicht, Frankreich eine unbedingt und sosort ablehnende Antwort zu geben, sondern zunächst, etwa im Wege einer besondern Sendung mit einem allgemein gehalstenen Königlichen Handschreiben, präcisere Anschauungen über die Intentionen Napoleons und daneben auch Zeit zu geswinnen. In diesem Sinne dürste auch, wie S. Majestät es sichon früher besohlen haben, den Congresgedanken weitere Volge zu geben sein.

Italien gegenüber dürfte im Anschluß an die bisherige Haltung von jeder friegerischen Initiative nachdrücklich abzu-

rathen sein, unter der Andeutung, daß die von Destreich in 1868 Paris betriebenen Verhandlungen die größte Borsicht empsehlen. Daß wir uns unannehmbarer Borichläge Frankreichs verjehn, können wir sowohl wegen der von Golt zugesagten Geheim= haltung als auch im Interesse unfrer Politik selbst nicht mit= theilen.

Gleichzeitig ware Deftreich gegenüber auf demfelben vertraulichen Bege, auf dem die Initiative hieher gelangt ift, auf die darin angeregte Unterhandlung einzugehn, wenn auch mit der Borficht, daß wir, falls der Borfchlag unehrlich gemeint jein sollte, Destreich nicht in die Möglichkeit setzen, durch Berrath unfrer Bereitwilligfeit feine eigne Berftändigung mit Frankreich zu fördern und Italien von uns abzuwenden. Dafi Destreich die Bedingung der Unvereinbarkeit der Krone von Preugen mit dem unmittelbaren Besitz der Berzogthümer auf Berlangen fallen laffen werde, ist als wahrscheinlich bezeichnet worden, unter Unführung einer angeblichen Neußerung des Raijers, daß er den gegenwärtigen Preußischen Minister der auswärtigen Ungelegenheiten immer noch als benjenigen be= tradite, welcher ihm in Betreff einer Berftandigung mit Deft= reich mehr Vertrauen einflöße als jeder andre.

In Bezug auf diese Verhandlungen wird es von besondrer Wichtigkeit sein, aus dem erwarteten Briefe des Raisers Alle= rander Räheres über die Stellung Ruglands zur gegemwärtigen Lage und zu den Consequenzen, die sich aus ihr entwickeln können, zu erfahren.

Entscheidend wird zunächst die Frage über die Authenti= cität der Destreichischen Eröffnungen sein und schwierig die Aufgabe, Destreich im Falle der Berständigung mit uns zu bem= jenigen Berhalten gegen Italien zu vermögen, welches zu verlangen für uns eine Chrenpflicht gegen Italien mare.

158.

Berlin 5. 5. 66.

1866 5. 5. Die Nachsichrift\*) besagt Alles:

Krieg mit Frankreich und Destreich, wenn wir den Rhein nicht abtreten!

Das ist des Pudels Kern!

Die Lage wird daher sehr schwierig und Golz Brief entshält manches Prüfungswerthes.

Wie haben Sie Savigny zu heute instruirt\*\*)?

Untwort schriftlich. Ich muß heute ichon um 1/23 Uhr zu Ihnen kommen, da wir um 1/24 Uhr zum Diné nach Char-lottenburg fahren.

Die Anlage von Wolff enthält sehr gute Vorschläge, auch scheint mir, daß er bereits von Jhnen dergl. rasch bekannt zu machende Notizen erhält. Das Weitere mündlich.

933.

159.

**3.** 16. 5. 66.

1866 16. 5. Anbei 3 Briefe von Kaiser

Mlegander,

Großherzog v. Weimar,

Herzog v. Coburg,

über die wir mündlich verhandeln müssen.

Ersterer ist ebenso wichtig wie interessant, doch sind die 3 Hauptpunkte desselben en train. Daß das zurückersolgende Télégramm die Grundlagen des Congresses abweiset, ist schlimm. Oberst Bünting ist Neberbringer des Kaiser Brieses.

<sup>\*)</sup> Disenbar zu der unter 3 des vorhergehenden Auszugs erwähnten Depeiche des Grasen Goltz; vgl. v. Sybel IV, 366.

<sup>\*\*)</sup> Für die Beantwortung des Beuftschen Antrags: "Hohe Bundesversammlung wolle ungefäumt beschließen, die Kgl. preuß. Regierung darum anzugehen, daß durch geeignete Erklärung dem Bunde mit Rücksicht auf Art. XI der Bundesacte volle Beruhigung gewährt werde".

Bit Gableng\*) ichon in Weimar gewesen? Der Brief bes 1866 Großherzogs läßt das beinah vermuthen. Aber er ist so ge= stellt, als sollte ich\*\*) die Borschläge machen, die als von ihm kommend aussehen sollten?

W.

### 160.

3. 16. 5. 66.

Bodelschwingh wird nicht fahnenflüchtig, die Gefahr seines 1866 Rücktritts für das Allgemeine einsehend!

16.5.

Run aber verlange ich von seinen Collegen Vertrauen zu ihm und vergessen des gestrigen Vorfalls, denn die Zeit ift au ernft\*\*\*), um jest uneins zu jein. Dies wollen Gie ben Ministern in meinem Namen sagen. Wilhelm.

Lassen Sie mir jagen, wenn Sie zum Vortrag kommen mollen.

Anlagen.

I.

Minister v. Bodelschwingh an Bismarck.

Berlin, 14. Man 1866.

Theuerster Freund!

Mein heutiges Botum, wozu mich die gestrige Berathung 1866 des Staats-Ministeriums über Ausgabe von Schatzscheinen ver= 14.5. anlagte, mochte ich bei Dringlichkeit der Angelegenheit nicht durch Beifügung von Begleitschreiben aufhalten. Sie wollen mir aber freundlichst gestatten, daß ich mein Herz durch offenes Unssprechen in nachfolgenden Zeilen erleichtere.

<sup>\*)</sup> Baron Anton v. Gablenz, der damals Vorschläge zu einer friedlichen Lösung des preußisch-österreichischen Conflictes in Berlin und Wien machte, vgl. v. Sybel, Die Begründung des Deutschen Reiches IV, 375ff.

<sup>\*\*)</sup> Zweimal unterstrichen. \*\*\*) Zweimal unterstrichen.

1866 14. 5.

Sie dürften mir das Zeugnift nicht verjagen, daß ich ftets mich bemüht, unsere Finanzen intakt zu erhalten, und deren alten guten Ruf wenigstens nicht zu schwächen. Und jest sehe ich mich Forderungen des Kriegsministers gegenüber gestellt, welche zu erfüllen ich keinen sichern Ausweg weiß — nach= dem ich der verspäteten Einberufung des Landtags und deffen Auflösung nicht fest widersprochen, sondern der Unsicht aller meiner Collegen schließlich zugestimmt habe, was ich mir zum ftarken Borwurf mache. — Allerdings hatte zur Zeit jener Berathung ich nur von mäßigen Rüstungen Kenntniß und ahndete nicht entfernt deren später nach und nach hervorgetretene Steigerung bis zur Mobilmachung der ganzen Urmee. Allein ich kann die Situation nicht ändern, kenne sie auch in manchen Punkten zu wenig, um mir ein bestimmtes Urtheil über deren weitere Entwickelung bilden zu können. Daß ich eine friedliche Lösung stets gewünscht und dafür mich ausgesprochen, wissen Sie zur Genüge.

Da Roon die Mobilmachung der ganzen Armee ohnlängst als ein Mittel, um den Frieden vielleicht erhalten zu können, bezeichnete, und da Sie ums gestern auf Bestagen im allgemeinen mittheilten, das noch Verhandlungen mit Destreich schwebten, so darf und mag ich die Hossmung nicht aufgeben, es werde Ihrem umsichtigen Wirken unter Gottes Beistand gelingen, ums vor den unabsehbaren Schrecknissen des Krieges zu bewahren.

Der allmächtige Gott, dessen Hand Sie neulich\*) so wunders bar geschützt, der hat, so meine ich, dadurch deutlich kund gesthan, wie Er Gedanken des Friedens mit Jhnen habe, — und ich darf nicht fürchten misverstanden zu werden, wenn ich Sie so recht von Herzen bitte, die Verhandlungen mit Destreich so zu betreiben und zu beeilen, daß sie bald zu einem für beide

<sup>\*)</sup> Mordversuch Cohen-Blinds vom 7. Mai 1866.

Theile ehrenvollen Abichluffe gelangen. Werden Sie, theuerster 1866 Freund, von Friedensgedanken und Friedenswünschen beseelt, jo wird, das vertraue ich fest, Gott Ihnen beistehen und Weisheit geben, auch unfer lieber, theurer König Sie gewiß freudigst und fräftigit im Friedenswert stärken, wofür Deutschland und das Baterland den König und Sie hochpreisen wird.

Ich kann die mich niederdrückende und aufs leußerste quälende Neberzeugung nicht los werden, daß der entbrannte Krieg, jelbst beim günstigsten Berlauf, und feinen Bewinn bringen fann und wird, der mit den Opfern an Menschen und Wohl= stand und der Zerrüttung unserer Finanzen in irgend richtigem Berhältniß steht, vielmehr uns zu Abtretungen an Frankreich nöthigen dürfte, welche die ruhmwollen Blätter unjerer Beichichte, auf denen die Freiheitskriege und deren Erfolge ver= zeichnet, zu zerreißen drohen.

Und nun gar die Möglichkeit eines unglücklichen Krieges? ich ichaudere davor zurück, wenn ich mir die Erlebnisse meiner frühften Jugend ins Gedächtniß gurückrufe!

Die schon jetzt sich in Folge der Mobilmachung zeigenden Krijen find erichreckend groß. Bon allen Seiten Bitten um Sülfe - und der Möglichkeit entäußert, fie leiften gu können; und wie wird beides sich erst steigern, sollte, was Gott in Gnaden verhüthen wolle, — der Krieg wirklich ausbrechen.

Muthen Sie, ich bitte und beschwöre Sie inständigst, Destreich bei seinem gleichen Rechte an Schleswig-Holstein, nur Billiges und seine Chre nicht Berlegendes zu, - und suchen Sie uns einen ehrenvollen Frieden zu sichern, — dann aber die deutsche Frage jo zu lösen, daß Preugen wie Destreich dadurch an innerer Macht und Kraft gewinnen. Ich habe so großes Ber= trauen zu Ihrer Umsicht und Thatkraft, daß ich der guten Zuver= ficht bin, Gott werde in Gnaden Ihre Friedensarbeit feegnen.

Sie dürfen und werden nicht misdeuten, daß ich mein ge= prefites Berg durch dieje offnen Worte erleichtere; ich weiß ja,

14.5.

1866 an wen sie gerichtet, und halte mich gerne der freundlichsten 14.5. Aufnahme versichert. Wollen Sie mich schelten, daß ich nicht früher in unsern Verhandlungen so mich ausgesprochen, so nehme ich diesen Vorwurf willig hin, und wage nur zu meiner Entschuldigung anzuführen, daß mich die Furcht beschlichen, ich möchte nicht in ganz richtiger Weise und vollster Ruhe es können und dann reigen.

In aufrichtiger Freundschaft

Ihr

v. Bodelichwingh.

II.

Minister v. Bodelschwingh an Bismarck.

Berlin, 16. May 1866.

Theuerster Freund!

1866 So eben kehre ich vom Könige zurück, der mich besiegte 16.5. und zum Verbleiben im Amte gezwungen, nicht durch Besiehl, sondern in seiner lieben und unwiderstehlichen Weise. Hoffentlich billigen Sie und die andern Collegen diesen Entsichluß und slehen mit mir, daß Gott ihn und unser serneres gemeinsames Wirken für König und Vaterland in dieser gar ernsten und schweren Zeit seegnen möge!

Wollny jagte gestern Abend mir, daß er heute um 1 Uhr sich bei Ihnen mit den fraglichen Arbeiten einfinden sollte. Dieß veranlaßt mich zu der Anfrage, ob dann oder vielleicht etwas vorher ich mich bei Ihnen einfinden solle? Ich habe auch über die Dresdner Zollconserenz mit Ihnen zu sprechen

Jhr Bodelschwingh.

161.

B. 21. 5. 66.

Die Anlage\*) hat mir die Königin zugesendet. Es ist 21.5. zwar nur eine Completirung von Aehnlichem, aber der Modus

<sup>\*)</sup> Attentatsanzeige.

ist etwas anders als gewöhnlich, da höhere Regionen sich mit 1866 Mord befassen wollen. Da die Ausführung wie es scheint, jum 21. 5. Krieg aufgeschoben ist, jo scheint freilich keine Gile, aber den= noch bitte ich mich wissen zu lassen, was von Polizei wegen geichehen kann, um die Sache im Auge zu haben — ichon um die Königin zu beruhigen.

Ich fahre um 12 Uhr nach Potsbam und komme erst um 8 Uhr zurück. W.

#### 162.

Berlin 29 Mai 1866.

## Curer Majestät

melde ich ehrsurchtsvoll, daß der Minister von Bodelschwingh, 1866 unter Bezugnahme auf sein leidendes Nervensnstem, mir wieder= holt die Absicht ausgesprochen hat auszuscheiden, und ich glaube, daß es weder möglich noch nützlich sein wird, ihn zum Bleiben zu bewegen 1).

Benn Eure Majestät besehlen, morgen nach dem Militär= Vortrage den General Govone noch zu jehn, jo bitte ich aller= unterthänigst ihn (vielleicht zu 4 Uhr?) benachrichtigen zu dürfen 2).

v. Bismarck.

# Randbemerkungen des Königs:

1) Ach habe ihm gestern meine Aufforderung wegen der 1866 Finanz-Lage gesendet und werde also abwarten, was er thut. 30.5.

2) Da ich um 3 Uhr zu Rostitz\*) Leichenseier gehe, dann noch ein Bataillon auf der Gisenbahn sehe, dann Sie wohl noch, jo wollen Sie Govone um 5 Uhr gum Diné zu mir einladen.

**23**. 30./5 66.

<sup>\*)</sup> General der Cavallerie August Ferd. Ludw. Graf v. Rostit, geft. 28. Mai 1866.

**1**63.

Berlin 3 Juni 1866.

Gurer Majestät

1866 beehre ich mich für den Fall, daß Allerhöchstdieselben zur Nacht 3.6. nicht zurücktehren sollten, das anliegende Telegramm von Röder\*) vorzulegen, nach welchem die in dem Manteuffelschen Briefe entwickelten Ansichten allerdings das vollste Gewicht erhalten. Eurer Majestät Beschle darüber bitte ich morgen nach dem Conseil entgegennehmen zu dürsen. Der Erlaß nach Wien\*\*), in welchem von der Zerreißung des Gasteiner Vertrags durch Destreich unter Vorbehalt der darauf von Eurer Majestät zu fassenden Entschließungen Act genommen wird, kann heut Abend noch abgehn, wenn Eure Majestät es telegraphisch besehlen.

v. Bismarc.

Randbemerkung des Königs:

Manteuffels Anordnungen können doch nicht eher eintreten, als bis er von hier die Weisung noch erst erhält? weil in Wien die noch heute abgehende Depeche, das Aktnehmen der Franksturter Erklärung vorher bekannt sein muß? Die zuziehenden Destreicher oder die Concentration der Brigade Kalik vor der Kriegs Erklärung ist nicht möglich zu hindern? Könnten Sie etwas vor 12 Uhr morgen kommen, um mir Ihre Conservenzscheleitrung vorzulegen?

164.

Berlin 6 Juni 1866.

Eurer Majestät

1866 beehre ich mich noch zwei Telegramme und zwei Gesuche um 6.6. Andienzen allerunterthänigst vorzulegen. Das eine betrifft den italienischen Oberst Grasen Avet, welcher als Militärbevolls

<sup>\*)</sup> General v. Röder, preußischer Gesandter in Kassel.

<sup>\*\*)</sup> Staatsardiv XI, No. 2299 S. 70 f.

mächtigter im Verhältniß wie Loucadou hergeschickt ist 1). Das andre den Baron Scheel-Plessen, den ich gebeten hatte, morgen Abend nach Holftein zurückzukehren, damit Manteuffel einen befreundeten und der dortigen Verhältnisse kundigen Rathgeber an der Hand hat. Er jagt mir aber, daß er sich durch Bückler gemeldet habe und nun Eurer Majestät Besehle abwarte. Bürden Allerhöchstdieselben vielleicht die Gnade haben, ihn morgen zu sehn oder ihm jagen zu lassen, daß er unter diesen Umständen nicht warten möge 2)?

v. Bismard.

Randbemerkungen des Königs:

- 1) Freitag um 1 Uhr.
- 2) Erst müssen Sie mir schreiben, was Sie mit ihm verabredet haben, über die etwaige Sinderung der Itehoer Stände Berjammlung? Wollen wir sie gänzlich verhindern, also Schritt vor Schritt von Ort zu Ort verfolgen, oder blos uns mit Protest begnügen? Bielleicht könnte ich ihn vor Ihrem Bor= trag gegen 4 Uhr sehen ober gar nicht.

 $\mathfrak{W}. \frac{7}{6}$  66.

#### 165.

B. 10. 6. 66. Mitternacht.

Soeben erichreckt mich das Wolffiche Télégramm über die 1866 Nachricht, daß der Kaiser &. J. zur Urmée nach Olmütz abgegangen ift. Sollte sich dies bestätigen, oder andere wichtige Vorträge zu halten sein, jo habe ich Sie avertiren laffen, mit dem Bahnzug um 2 Uhr nach Potsdam zu kommen; follte Gile nöthig sein, so erwarte ich Sie schon mit dem Zuge um 12 Uhr und bitte um telegraph. Benachrichtigung, welche Stunde Sie wählen. Auch bringen Sie en cas de besoin Roon und das Militär Cabinet mit, wenn Sie dieselben avertiren wollen.

1866

6. 6.

### 166.

1866 Cinliegend die Antwort Coburgs auf meine, wie mir Roon 15.6. oder Tresfow sagte, von Jhnen gewünschte Frage\*), an die Monarchen von Coburg, Altenburg und Waldeck, ob ich nuns mehr nach Sprengung des Bundes, freie Disposition über ihre Contingente haben würde, wie ich bestimmt annähme.

 $\mathfrak{W}. \frac{15}{6}$  66.

167.

**B.** 16. 6. 66.

1866 So sind denn die Würsel geworsen! Gott allein kennt 16.6. den Ausgang dieses Ansangs!

Entweder wir siegen oder werden mit Ehren tragen was der Himmel über Preußen beschließt!!

Thr

Wilhelm.

168.

B. 17. 6. 66.

1866 In welcher Art wollen wir für die Regierung in Hannover 17.6. sorgen, nachdem der König gestohen ist, wie es scheint? Cile ist doch wohl nöthig.

169.

**B.** 17. 6. 66.

1866 Bei Ihrem Vorschlage Duncker\*\*) zu Herwarth zu senden 17. 6. (:oder Falkenstein?:) verstand ich Sie, daß mein Sohn erklärt habe, in seiner jetzigen Stellung ihn nicht brauchen zu können.

\*) Bgl. Herzog Ernft, Aus meinem Leben III, 534 f.

<sup>\*\*)</sup> Max Duncker, seit 1861 vortragender Rath des Aronprinzen, verlor durch sein entschiedenes Eintreten sür Bismarcks deutsche Politik in diesen Tagen das Vertrauen seines Herrn und hatte am 12. Juni sein Entlassungsgesuch eingereicht, vgl. Hahm, Das Leben M. Dunckers (Berlin 1891) S. 383.

J. 16. 6. 6. Ou fair son so Bunglade gumosper! Tell alli In a langung Andmen uni friga arm. amortu in I form lange med the friend when from the tillength, The Billing



Run kommt aber die Wahrheit zu Tag, er will den Geheimen 1866 Auftig Rath Friedberg an beffen Stelle haben! wegen feiner 17.6. Militär Gouvernements Stellung in Schlesien. Dazu wäre ja Duncker viel besser gewesen, weil vielseitiger gebildet, denke ich mir wenigstens?

Ich bitte Ihre Ansicht vor 2 Uhr, da ich dann nach Potsbam fahre jum Diné, um 8 Uhr bin ich jurud.

Da bereits das Destreichische Manisest avant la lettre publicirt wird, muß unseres womöglich noch heute gezeigt werden, aber dafür ist zu sorgen, daß es nicht\*) auch avant la lettre ericheint \*\*)!

Herzogliche Briefe copire ich gleich; wird nichts helfen.

W.

### 170.

Berlin 17 Juni 1866.

Friedberg ist reiner Jurist, und obenein als Ministerial= rath ein mehr theoretischer, daher zu der im jetzigen Augen= blid eminent practischen Stellung in Schlesien nicht grade geeignet; dort wäre ein Administrativ-Beamter nöthig. Daß Friedberg außerdem zur innern Politik der Regirung Eurer Majestät, und bis vor wenig Tagen, auch zur auswärtigen, in einem viel ichrofferen Gegensate steht, als bei Duncker jemals der Fall war, dürfte Eurer Majestät bekannt sein.

Mein chriurchtsvoller Vorschlag würde dahin gehn, daß Gure Majestät die Gingangs dieser Zeilen hervorgehobenen Bedenken geltend machen, und Allerhöchstisch vorbehalten, zu= nächst bei dem Justizminister Erkundigungen über Friedberg einzuziehn. Dunder hat allen Credit bei Gr. Königlichen Hoheit perloren. v. Bismarck.

\*) Doppelt unterstrichen.

1866 17.6.

<sup>\*\*)</sup> Das öfterreichische Manifest vom 17. Juni, Staatsarchiv XI, No. 2931 S. 125 ff., das preußische vom 18. ebd. No. 2933 S. 129 f.

1866 25. 6. Die Zurückweisung bes Abjudanten bes Königs von Hannover\*) mit einem Brief an mich, die Capitulations Bedinsungen wahrscheinlich enthaltend — durch General Falkenstein, ist ganz unzulässig. Ich muß den Inhalt des Briefes vor 10 Uhr morgen früh kennen, weshalb ich anliegendes Télésgramm an den Herzog von Coburg senden muß, um dem König die Möglichkeit zu geben, mir den Inhalt des durch ein Bersehen zurückgewiesenen Brieses sosort thélégraph. von Gotha aus zugehen zu lassen. Denn sonst kann ich es nicht verantworten, den Angriss zu gestatten, da ich die Antwort, die abgegangen war, nicht erhalten habe. Freilich sieht die Sendung des Adjudanten nach Gisenach statt nach Gotha nach Absicht von Berschleppung wegen Bacha\*\*) aus.

## Anlage.

## Telegramm

Sr. Majestät des Königs von Preußen. An den Herzog von Coburg in Gotha.

Durch ein Bersehen ist der Adjudant des Königs von Hannover mit dessen Brief wegen Capitulation an mich nicht eingegangen, weil er nach Eisenach ging statt nach Gotha. Senden Sie sogleich einen Offizier an den König mit obigen Worten, und lasse ich den König ersuchen, mir augenblicklich die Hauptpunkte seines Schreibens telegraphisch von Gotha aus zuzusenden, aber so rasch, daß ich vor 10 Uhr Morgens am 26. endscheiden kann, um welche Zeit die 24 Stunden Bedenkzeit\*\*\*) abläuft. sehr eilig zu expediren.

<sup>\*)</sup> Des Oberstlieutenants Rudorff, vgl. v. Lettow-Borbeck, Geschichte des Krieges von 1866, Bd. I, 265 f.

<sup>\*\*)</sup> D. h. wegen des Vorrückens der Banern bis Vacha.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Generallieutenant G. v. Alvensleben den Hannoveranern bewilligt hatte.

Handschriftlich von Bismard:

cessat nach mündlichem Besehl Sr. Maj.  $\frac{26}{6} \, 1^{\frac{1}{2}}$  früh.

172.

**3.** 8/8 66.

1866 25, 6.

1866 8. 8.

Wie wollen wir uns zur Präsidenten Wahl im Abg. Hause verhalten? v. Vincke Olbendorff hat mir gesagt, daß Grabow zurücktreten würde, wenn er wisse, daß ich ihn nicht wolle, was ich dann sehr energisch erklärt habe. Dann soll die Wahl zwischen Arnim dem Einarmigen und Graf Schwerin stehen. Die Herrenhäuseler sagten mir gestern Mittag, sie glaubten nicht, daß Arnim durchkäme. Können wir Schwerin annehmen? Ich habe ihm vorigen Winter stillschweigend den Hos verbothen durch nicht-Einladungen. Wäre es klug ihn dennoch anzunehmen, da er wenigstens nicht ganz extrem ist?

173.

B. 11. 8. 66.

Haben Sie Roggenbach\*) gesprochen? Er gehet von der Jdée aus, daß Badens geographische Lage zu ungünstig ist; um sie zu bessern, müsse es an Preußen grenzen, deshald Austausch der Badenschen Nordöstlichen Ecke an Bayern gegen Rheinspfalz. Ich antwortete, daß dies eine sehr schwierige Frage werden könnte, da wir Darmstadt mit Rhein Bayern entschäbigen mögten sür Dber Hessen. Abeken sagte mir, daß v. d. Pfordten Culmbach sacrisiciren werde? und auch eine Militair Alliance schließen wollte? A la Würtemberg\*\*). Eine solche Alliance mit Darmstadt würde mich doch nicht geschmeidig machen, von Ober Hessen abzulassen.

<sup>\*) 1861—1865</sup> badischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

\*\*) Aussührliche Angaben über die ansängliche Forderung von Gebietsabtretungen bei den Friedensverhandlungen mit Bayern s. in den hinterlassenen Papieren des Grasen v. Bray, Deutsche Revue (1900) Bd. III, S. 34 s.

### 174.

Berlin 16 August 1866.

## Curer Majestät

1866 beehre ich mich den ehrsurchtsvollen Ausdruck der Theilnahme 16.8. an Höchstdero Unwohlsein zu Füßen zu legen, und um huldreiche Vollziehung der anliegenden allerhöchsten Botschaft zu bitten\*). Die Einbringung würde morgen am 17. nach Eurer Majestät Besehl und zwar in beiden Häusern des Landtags stattsinden, deren Präsidenten ich um Anberaumung der Sitzungen zu diesem Behuse ersucht habe.

Randbemerkung des Königs:

Danke jehr. Was haben Sie wegen Mannz beschlossen?

### 175.

B. 18. 8. 66.

1866 Wollen wir Meisenheim bei Homburg lassen, oder es an 18.8. Oldenburg-Virkenseld geben? Wäre dann, wegen Rußland, — Bayern durch Hergabe von Aschaffenburg an Hessen D. zu nöthigen?

Wie weit sind die Verhandlungen mit Bayern? Savigny wollte mir seine, wie es scheint, abweichende Ansicht wegen Culmbach vortragen, ich war aber zu matt zu einer Discussion und bestellte ihn zu morgen, was aber zu spät sein mögte, da am 22. der Wassenstillstand mit Bayern abläuft. Wie weit sind wir also mit v. d. Pfordten? Mein Sohn sagte mir, daß er des Herzogs von Coburg Bunsch auf ein Stückhen Bayern Ihnen schon in Nicolsburg vorgetragen habe, ich habe

<sup>\*)</sup> Betr. die Bereinigung des Königreichs Hannover, des Kurfürstensthums Heffen, des Herzogthums Raffau und der freien Stadt Franksfurt a. M. mit Preußen, Bismarcks Politische Reden III, 51 f.

aber weder von Ihnen noch von meinem Sohne bis vorgestern etwas davon gehört. — Auch war ich sehr überrascht, durch Savigun gestern bereits den Abschluß mit Baden zu erfahren, während ich gar nichts vom Gange der Unterhandlungen wußte. Ich wünsche daher täglich nun von den Verhandlungen mit Bayern und Darmstadt unterrichtet zu sein.

8.9.

### 176.

Berlin 8, 9, 66.

Beide einliegende Artifel enthalten zwar nur, was unsere 1866 Absicht ist, aber jetzt, wo die 2te Kammer bereits die Anec= tirung ausgesprochen hat, wird es doch unbedingt nöthig sein, die intentionirte Commission unter p. Delbrück zusammentreten au laffen, die dann Notable aus den neuen Ländern heranauziehen hat. Ueber diese ganze Behandlung der neuen Länder in obigem Sinn wünsche ich eine Conseil Sitzung au halten, um die Grundjätze, nach denen also gehandelt werden soll, bei der Neberführung in die neuen Berhältnisse der anectirten Länder, zu discutiren u. j. w. Bei jo vielen Landestheilen und jo vielen Gigenthümlichkeiten derselben, die namentlich anfänglich geschont werden mussen, exclusive der Militär Verfassung, ist die Aufgabe eine schwere und vor Allem die Personen Frage jehr wichtig. W.

177 \*).

Die heutige Feier des Einzugs Meiner siegreichen Truppen 1866 erinnert Mich gang besonders an die großen Verdienste, welche 20.9. Sie sich in dieser denkwürdigen Zeit erworben haben. Sie haben nicht allein als Staatsmann Ihren Ramen für alle Zeiten auf die Chrentafeln Unserer Geschichte geschrieben,

<sup>\*)</sup> Ordre, in der Kanglei ausgesertigt.

1866 sondern Sie haben Mir auch als Soldat treu zur Seite ge=
20. 9. standen, und will Ich bei der heutigen militärischen Feier besonders dessen gedenken, daß Sie Mir überall das Herz und
den Sinn eines Soldaten gezeigt haben. Ich will, daß Sie
Meiner Armee dauernd angehören sollen und befördere Sie hier=
durch zum Generalmasor, wobei Ich Sie gleichzeitig — damit
Sie die bei Königgrätz getragenen Farben nicht ablegen — zum
Ches des 7ten schweren Landwehr=Reiter=Regiments ernenne.

Berlin den 20ten September 1866.

Wilhelm.

#### 178.

**B.** 21. 9. 66.

1866 Da ber seelige König besahl, daß die zuerst im Sep21.9. tember 185? verliehenen Klassen des Hohenzollern Ordens, bei Berleihung höherer Klassen nicht abgelegt werden sollen, Sie sich aber in diesem Falle besinden, so sende ich Jhnen zu dem nicht mehr abzulegenden Ritterfreuze, die Schwerter u(nd) das schwarz-weiße Band, als Erinnrung an die historische Granate\*), wie ich Ihnen dies schon gestern mündlich verkündete.

Ihr Wilhelm.

Setzen Sie sich ja nicht dem feuchten Wetter heute aus!

## 179.

1866 Ich freue mich ungemein Ihrer glücklichen Rückkehr\*\*), 1.12. empfehle aber Mäßigung der Arbeit im Anfang und werde Sie morgen um 1 Uhr erwarten.

<sup>\*)</sup> Bon Königgrätz, vgl. Bismarks Brief an die Gattin vom 9. 7. 1866, Ausg. v. Fürst Herbert Bismark S. 572 ff.

<sup>\*\*)</sup> Aus Putbus, wo er lange frank gewesen war.

B. 21. 9. 68 In her fining thing tight, 11 2 glade 1852 andrifum flother his Enfangle bodoch, to Gelify Topmen hert will elizabeth comes Me, 12 12 - if Vella lighiden, to face of from of how will so algorithms. allerting, & Junter - 2 Many with Land, a finemy - 2 kilorif Bernet ming for it of the side of the

1 well out Muy military of 180\*).

Berlin, den 12. 2. 1867.

Im Rückblick auf den entscheidenden Wendepunkt, an welchen 1867 die Geschicke Preußens durch die ruhmwürdigen Kämpfe des vergangenen Jahres gelangt find, wird es den spätesten Beichlechtern unvergeffen sein, daß die Erhebung des Baterlandes zu neuer Macht und unvergänglichen Chren, daß die Eröffnung einer Epoche reicher und mit Gottes Hülfe jeegensvoller Entwickelung wesentlich Ihrem Schariblicke, Ihrer Energie und Ihrer geschickten Leitung der Ihnen anvertrauten Geschäfte zu danken war.

Diesen Ihren Berdiensten von höchster Auszeichnung habe Ich durch Berleihung einer Dotation von vierhundert Taufend Thalern eine erneute Anertennung zu gewähren beichloffen. Der Finang Minister ist angewiesen, diese Summe zu Ihrer Verfügung zu stellen.

Es würde Meinen Bünschen entsprechen, wenn Sie diese Dotation, deren Berleihung Meinen und des Baterlandes Dank bethätigen joll, durch fideicommissarische Anordnungen zu einem Grund= oder Capitalbesitze bestimmten, welcher mit dem Ruhme Ihres Namens auch Ihrer Familie dauernd erhalten bliebe. The dankbarer und treu ergebener

Rönia

Wilhelm.

181.

Berlin den 14ten März 1867 1 Uhr NM.

In diesem Augenblick kommt der Herzog von Ujest zu 1867 mir, um anzuzeigen, daß er jo wohl wie Graf Cberhard Stol= 14.3. berg auf das Bestimmteste gehört habe, daß in Folge der zwischen Ihnen und dem ehemaligen Hannoverschen Minister von Münchhausen in der Reichstags Sitzung vom 11. d. M.

<sup>\*)</sup> Deutsches Tageblatt 17. Dez. 1890, Rohl, Bismard-Regesten I, 311.

1867 gefallenen Aeußerungen\*) Sie gefordert haben. Im Fall das 14.8. Factum begründet ist, untersage ich Ihnen hiermit auf das Bestimmteste, irgend einen Schritt in dieser Sache zu thun, ehe Sie mir selbst oder durch einen Mittelsgenossen genauere Mittheilung über die ganze Sachlage gemacht haben.

Wilhelm.

182.

P. M.

1. 4. 1867.

1867 Die neueste (von Graf Bylandt\*\*) vertraulich mitgetheilte)
1.4. Rummer der Niederländischen officiellen Zeitung ("Staats-Courant") enthält im nichtamtlichen Theil nachstehendes Communiqué:

Au nom de la chancellerie Luxembourgeoise, nous sommes priés de démentir le plus formellement la nouvelle, qu'une cession du Grand-Duché aurait eu lieu et de faire remarquer qu'il ne saurait être question d'une cession pareille qu'aprèsque aussi les Grandes-Puissances intéressées dans la question se soient entendues à cet égard.

Randbemerkung des Königs:

Somit wäre also anzunehmen, daß die Frage durch uns, in das richtige Gleis gebracht ist und jeder Uebereilung vorgebeugt. Was wird Er sagen? Ich gratulire zum heutigen Exposé\*\*\*) und zum Geburtstage dessen Devise lautet: Schomung, Schonung und nochmals Schonung!

183.

Berlin 5. 4. 67.

Die Anlage ist an mich officiell durch den Prinz Hein-5.4. rich†) gerichtet, par l'entremise seiner Schwester der Großherzogin von Weimar. Le fin mot ist, daß Luxemburg neutral

<sup>\*)</sup> Bgl. Politische Reden III, 184 ff.

<sup>\*\*)</sup> Niederländischer Gefandter in Berlin.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Reichstag, Politische Reden III, 264 ff.

<sup>†)</sup> Der Niederlande, Statthalter von Luxemburg.

erklärt werden möge und über Ausscheiden Luxemburgs aus 1867 feiner Berpflichtung gegen Deutschland endschieden werbe.

5. 4.

Unitreitig ift diejes fleine B. M.\*) vor der gestrigen Nachricht aus dem Haag geschrieben. Indessen die Ansichten sind immer intéressant für den Fall, daß Frankreich momentan seine Absichten auf Luxemburg aufgeben sollte, woran ich nach diesen Mittheilungen kaum glaube, die von bestimmter Kriegsdrohung im Fall des Hollandischen Refus iprechen.

Der Großherzog von Weimar und seine Gemahlin ver= langen wiederhohlt, auf diese Anlage sowohl als auf die 2 früheren, meine Untwort schleunigst. Mir scheint sie vorläufig nur dahin lauten zu können, "daß ich die Pariser Aufnahme des Haager Refus abwarten müsse, ehe irgend etwas von mir geäußert werden könnte, daß die Neutralitäts 3dée erft aufgenommen werden könnte, wenn der Friede gesichert ist, daß ich aber vorichluge, daß dieje 3dee uns von Holland gemacht würde, und nicht umgekehrt".

Sollten Sie heute nicht jum Vortrag kommen können, jo jenden Sie mir wohl Savigny um 4 Uhr, um mir Ihre Anficht über diese Angelegenheit mitzutheilen.

Huch wollen Sie an Podbielski jagen, um 4 Uhr mir Bericht über die Sitzung zu erstatten, wenn er mir nicht Notizen während derselben schon senden könne.

Soeben erhalte ich das Parifer Telegramm von gestern Rach demfelben fiehet man, daß Frankreich die Sache nicht aufgiebt. Der Schluß-Satz nöthigt zur Beichleunigung der Abekenschen Zusammenstellungen! M.

### 184.

Eurer Königlichen Majestät versehle ich nicht allerunterthänigst zu melden, daß der Graf Taufffirchen heut Abend

<sup>\*)</sup> Bromemoria.

1367 aus München hier angekommen ist, mit dem Auftrage, von hier 18.4. nach Wien zu gehen, um im Namen seiner Regirung mit dem Destreichischen Kabinet über eine gemeinsame Verständisgung und eventuell ein Bündniß zu unterhandeln.

Da der Gegenstand der Sendung einer schleunigen Erstedigung bedarf, so wünscht Graf Taufffirchen schon morgen Abend nach Wien abzureisen, vorher aber noch von Eurer Königlichen Majestät empfangen zu werden, und erlaube ich mir daher die ehrfurchtsvolle Anfrage, ob Allerhöchstdieselben gesuhen wollen, denselben noch morgen im Laufe des Vormittags zu empfangen? Gewährenden Falles wollen Eure Königliche Majestät die Gnade haben, die Stunde zu bestimmen, zu welcher der Eraf sich bei Allerhöchstdenenselben melden darf.

Berlin den 13 April 1867.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

Bevor ich den Grasen Tausstrichen empfange, muß ich mit Ihnen Rücksprache genommen haben, um zu hören, wohin seine Instructionen lauten, da ich ja keine Idée habe, was man in Wien vorschlagen will, und was man hoffen kann, dort zu erreichen, um danach bemessen zu können, was wir für Instructionen zu geben hätten.

Die Ihnen heute zurückgesendete lange Dépéche des Grafen Golts über seine Unterredung mit Monstier hat mir von Neuem die éveille gegeben, wie halb hingeworsene Unsichten aufsgesafzt und zuletzt benutzt werden, um einen Conflict herbeiszuführen.

Dies ist die Geschichte du piège, den wir in der Luxemburger Frage dem Kaiser Napoléon gestellt haben sollen. Darum ist mir Ihr gestriger Vortrag wegen Wimpssens Vorschlag\*) und

<sup>\*)</sup> Der österreichische Gesandte Graf Wimpffen machte am 12. April namens seiner Regierung Bismark den Borschlag: Preußen möge die Abtretung Luxemburgs an Belgien gestatten gegen Neberlassung gewisser belgischer Landstriche an Frankreich. Bismark faßte, wie Wimpffen

Ihre gegebene Antwort sehr auf die Rerven gefallen, weil, 1867 wenn dieser Borichlag nach Paris ginge, und wieder von uns 13. 4. halb hingeworfene Unsichten sich nachher unaussührbar beweisen, wir wiederum als Fallen-leger angesehen werden dürften!!

Darum ist die Unterredung mit Graf Tauffkirchen so sehr peinlich.

Wollen Sie morgen um 1 Uhr zu mir kommen, jo könnte ich p. I. um 3 Uhr bestellen, was Sie ihm in diesem Falle wollen jagen laffen. B. \frac{13}{1} 67 \frac{1}{2} 12 Uhr \R.

185.

B. den 7ten Man 67.

In Dankbarkeit gegen Gott, gedenke ich des heutigen 1867 Jahrestages\*1, da Sie dem Baterlande und mir erhalten wurden. Was haben Sie in dem Jahre vollbracht?! Rur jest Besundheit jum Beiteren. The dankbarer

W.

186.

Wiesbaden 31. July 67.

Kür den Kall daß Sie nicht nach Ems kommen könnten, 1867 muß ich Ihnen in diesen Paar Zeilen meine Befümmerniß über die von mir zulett in Berlin vollzogenen Organisations Verordnungen in den neuen Provinzen aussprechen. Da diese Berordnungen nach Bortrag v. d. Hendt's und Graf Lippe, in Staats Ministerial Sitzungen berathen worden waren und

<sup>(</sup>Depeiche vom 12. April 1867, Staatsarchiv XIV, Ro. 3133 S. 187 f.) behauptet, den Gedanken mit Befriedigung als ein möglicher Beije praftijches und fruchtbares Austunitsmittel auf. - Bur Miffion Tauff: firchens vgl. Bismards Depeiche an Frhr. v. Werther vom 14. April 1867, Staatsarchiv XXX, No. 5593 G. 56 f., und Beufts Depeiche vom 18. April 1867, ebd. Bd. XIV, No. 3145 S. 196.

<sup>\*)</sup> Des Blindichen Attentats.

1867 Sie noch damals in Berlin anwesend waren, wenn auch bei 31. 7. den guest. Vorträgen bei mir Sie schon abgereiset waren, so nahm ich doch an, daß Sie in jenen Sitzungen anwesend gewesen und Ihre Zustimmung zu Allem gegeben hätten, jo daß ich wie immer fast, wenn Sie zugestimmt haben, namentlich bei umfangreichen Vorlagen, die ich nicht im Détail prüfen kann, unbefangen unterzeichnete. Wenn ich auch Begenvorstel= lungen bei Einzelnem machte, namentlich wegen Aufhebung des Spiels, der Lotterien 2c., so wurden mir diese Dinge doch so notorisch nöthig und zu keinen erheblichen Ausstellungen Anlag geben könnend, dargestellt, dass ich unterzeichnete. Kaum war ich in Ems angekommen, als ich aus Zeitungen und Briefen, Adressen 2c. überfluthet Mittheilungen erhielt, die einen höchst nachtheiligen Umschwung der öffentlichen Meinung, selbst bei unsern besten politischen Anectirten bekundeten, was mir Alles durch die berusenen Obern Möller\*), Maday\*\*), Diest\*\*\*), Boigts Rhetzt) nur zu sehr bestätigt wurde. Run kam gestern Ihr Telegramm an mich wegen des Schatzes und schon früher Ihre Mittheilungen an Abeken über den Durchfall von Berordnungen in Berlin — daß ich jetzt erst vermuthen mußte, daß Sie den letzten Berliner Berathungen nicht beigewohnt hatten, so daß also alle die Berordnungen ohne Ihr Zuthun mir vorgelegt worden sind! Durch die in Ems gepflogenen Berathungen ersah ich nun erst, welch' erhebliche und ein= gehenden Remonstrationen die genannten Herren gegen die intentionirten Verordnungen gemacht hatten, von denen mir die vortragenden Minister keine Mittheilung gemacht hatten, io daß, ich gestehe cs, (ich) ††) jehr empfindlich berührt bin, was

<sup>\*)</sup> Ed. v. Möller, damals Oberpräsident der Provinz Hessen-Rassau.

<sup>\*\*)</sup> Guido v. Madai, damals Polizeipräsident von Franksurt a. M. \*\*\*) Gustav v. Diest, damals Regierungspräsident in Wiesbaden.

<sup>†)</sup> Generalgouverneur von Hannover und command. General des X. Armeecords.

<sup>††)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

ich v. d. Hendt in Ems jagte. - Es muß Remedur im Cin= 1867 zelnen getroffen werden, wie es für den hessischen Schatz bereits geschehen ist; ebenjo muß für &. a M. Gingehendes vor= übergehend, geschehen, ebenso für die Lotterie in den andern Ländern. Ich bitte Sie also in Berlin den Ministern es zu jagen, wie sie es schon aus meinen einzelnen Aenderungen entnommen haben, daß ich jehr unangenehm berührt bin, und erwarte von Ihnen recht eingehenden Bortrag, um ichleunig Rémedur in Vielem zu bewirken\*). Thr

Wilhelm.

#### 187.

Schloß Babelsberg 27. 8. 67.

Sie haben schon vor einiger Zeit die Idée hingeworfen, 1867 jalls ich noch nach Rordernen ginge, Hannover bei der Gelegenheit zu besuchen; dies Alles ist indessen abhängig von der Roth= wendigkeit meiner Umwesenheit hier. Rordernen scheint mir bei der vorgerückten Jahreszeit kaum ausführbar, wenngleich ich nicht baden joll, sondern nur Gee Luft athmen! jo daß also, wenn feine Gesellichaft mehr anzutreffen ift, die Sache sehr enmant ware. Dagegen ließe sich Hannover besuchen, wenn ich mich endschlösse, jum 4. nach Coln, jur 25 jährigen Jubelseier (!!) ber Grundsteinlegung zur Restaurirung des Doms zu gehen.

Es fragt sich also, wie lange Sie meine Umwesenheit hier jetzt oder nach jener Cöln-Hannoverschen Excursion wünschen? Davon hängt Alles zunächst ab, jedenfalls würde ich Hannover erst auf der Rückreise von Coln besuchen, wenn dies überhaupt raison jett ichon ift?? Gine Ausdehnung der Tour nach Dit= Friesland würde dieselbe sehr verzögern, wenn ich nachher hier früher nöthig bin.

<sup>\*)</sup> Bgl. Brief v. Abefens an Bismard vom 23. Juli 1867, B.-J. V, 189 ff.

1867 Ich fühle mich übrigens in der Babelsberger Gebirgs-27.8. luft und Ruhe so gut, daß ich ungern fortginge, indessen das ist Nebensache. Ich bitte also um Ihre Ansicht.

Wilhelm.

188.

Babelsberg, 3. 9. 67.

1867 Graf Eulenburg hat mir gestern mitgetheilt, daß Graf 3. 9. Otto Stolberg wirklich die Ober Präsidenten Stelle in Hansnover, wenn auch nicht auf ewig, annehmen will, jedoch einigen Schreck über den nahen Zusammentritt des Provinzial Landtags empfand. General v. Boigts Rheeß machte mir heute einen Vorschlag, wie dieserhalb dem Graf Otto St. der p. Hardensberg Zeitweise zur Seite gestellt werden könnte, und beaufstragte ich ihn, dies mit Jhnen zu besprechen. Halten Sie dies für aussührbar? Ich glaube, daß dem Grasen Otto und der Sache dadurch wohlgethan wäre. Könnte man p. Hardenberg nicht überhaupt zum Vice Regierungs Präsidenten in Hannover machen?

# 189.

Schloß Babelsberg 12. 9. 67.

1867 Gestern vergaß ich mit Ihnen über meine jetzigen Reise12.9. Projekte zu sprechen, um zu wissen, ob denselben die GeschäftsNothwendigkeit entgegenstehet? Mein Projekt wäre, den 17ten
nach Baden zu gehen und chemin faisant den Großherzog von Hessen in F. a.M. zu empfangen, und darauf zu ihm en visite
zu sahren, und so nach Baden. Bon dort würde ich am 21ten
das Badensche Armée Corps bei Rastatt sehen und am 25. oder
26. nach der Mainau gehen, wo der 30te\*) geseiert werden soll;
den 1ten Oktober würde vermuthlich das Rendez Bous mit

<sup>\*)</sup> Geburtstag der Königin.

dem König von Bürtemberg stattfinden — vom Bayerischen 1867 König weiß ich noch nichts - worauf dann der Besuch in 12.9. Hohenzollern folgen würde. Db ich dann gleich nach Berlin zurückfehre oder noch einige Tage in Baden bleibe, würde von den Geschäften abhängen. Ich fühle zwar die Unannehmlichkeit, während der wichtigen Sitzungen, nicht in loco zu sein, da es ja oft auf Stunden ankommt, um Endicheidungen zu geben, von Sitzung zu Sitzung; aber der 30te fordert jedenfalls meine Abwesenheit. Also wollen Sie mir franchement Ihre Unsicht sagen.

Die Zeitungen sagen, Quade wäre zu den quest. Beipredungen\*) bestimmt? Heber diese unangenehme Frage müßen wir uns vor der Reise verständigen, ehe die Besprechungen beginnen.

In den anliegenden Blättern ift eine gang faliche Auffaffung über Lavalettes \*\*) politischen Standpunkt, m. A. nach, aufgestellt, die wohl widerlegt werden müßte, damit seine Bolitif) \*\*\*), wenn er, was Goltz zwar momentan noch nicht glaubt, auswärtiger Minister würde, nicht durch die Zeitungen als eine Kriegs-Politik ausposaunt würde.

Wilhelm.

## 190.

Berlin 13 September 1867.

## Eurer Majestät

danke ich ehrsurchtsvoll für das gnädige Schreiben von gestern, 1867 und glaube ich nicht, dass die hiesigen Geschäfte unter Eurer 13.9. Maiestät Reise vom 17 ab leiden würden, vorausgesett, daß einige derjelben vorher noch erledigt werden. Zu letztern rechne ich ins Besondere den Kurhessischen Schatz und die

<sup>\*)</sup> Ueber Ausführung des Art. V des Prager Friedens.

<sup>\*\*)</sup> Seit Sept. 1866 interimistischer, seit Nov. 1867 definitiver Minister des Auswärtigen in Frankreich.

<sup>\*\*\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

1867 Frankfurter Sache. Beide werden im Finanzministerium so 18.9. zurückhaltend behandelt, als sollte der 1 October herankommen, bevor die bisherige sormell-gesetzliche Lage sich ändert.

Die Vorlagen für den Reichstag sind zunächst mehr technischer Natur, und werden kann einer neuen Entschließung Eurer Majestät bedürsen, wenn nicht ganz unworhergesehene Wendungen eintreten. In den ersten Tagen des October werden Eure Majestät dann im Stande sein, je nachdem die Dinge sich dis dahin entwickelt haben werden, Sich zu entscheiden, ob die Lage der Geschäfte Allerhöchstdero schleunigere Kückfehr rathsam oder noch einen weitern Ausenthalt in Baden thunlich erscheinen läßt.

Zugleich bitte ich um Eurer Majestät Besehl darüber, ob Abeken Allerhöchstdenselben am 17 sich auschließen darf 1).

v. Bismarck.

Nandbemerkung des Königs:

1) Jedenfalls.

W.

Auf dem Vorderblatt am obern Rande:

Einverstanden. Sie wollen den Finanz Minister in meinem Namen anweisen, die F. a/M. und Staats Schatz Angelegenheit bis zum 16<sup>ten</sup> zum Vortrag zu bringen.

 $\mathfrak{W}.\frac{13}{9}$  67.

191.

Sonntag.

1867 Eure Majestät hatten gestern die Gnade mir für über-24. 11. morgen einen Urlaub behufs der Jagd in Staßsurth in Unsücht zu stellen, dessen Benutzung mir durch die auf Mittwoch anberaumte Bundesrathssitzung etwas erschwert wird.

Sollten indeß morgen früh sich nicht noch dringende Gesichäfte für übermorgen herausstellen, so würde ich doch, in Inbetracht der guten Wirkungen auf die Gesundheitszuftände,

gern morgen Mittag nach Staßfurth sahren, salls Eure Majestät 1867 es nicht anders besehlen. Am Mittwoch früh würde ich wieder <sup>24.11</sup>. hier sein. v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs: Banz einverstanden

 $\mathfrak{W}. \frac{24}{11} 67.$ 

192.

3. 12. 2. 68.

Wenn Sie, wie ich annehmen muß, mit der Wahl des GPt. v. Beyer zum Badischen Kriegsminister einwerstanden sind, so wollen Sie mir dies nur mit 2 Worten bestätigen, damit ich gleich antworten kann, um die Unannehmlichkeiten einer Minister Crisis nicht zu verlängern.

Wilhelm.

193.

3. 22. 2. 68.

Seit unserer Unterredung habe ich nun Costenoble\*) gesiprochen. Er nannte mir als den geeignetsten Nachsolger einen Geh. Ober-Neg. Rath im Landwirthschaftlichen Ministerium Schumann, den auch p. Mühler sehr passend findet. Da Sie denselben mir nicht genannt haben, so sind Sie vermuthlich nicht auf ihn ausmerksam gemacht worden. Daher nenne ich ihn hier, da ich natürlich auf Costenobles Unsicht viel geben muß.

In diesem Augenblick sendet mir die Königin die Einlage. Schon seit Monaten scheint die Königin Victoria meiner Gesmahlin von Ihrer persönlichen Abneigung, die Hannöversche Königs Familie nach England übersiedeln zu sehen, geschrieben

1868 22, 2,

<sup>\*)</sup> Bortragender Rath im Staatsministerium.

1868 und gesprochen zu haben, da sie mich öfters davon unterhielt 22.2. und ich zu dieser persönlichen Abneigung alle die politischen Raisonnements aufgestellt glaube, um eine solche Nebersiedlung zu hintertreiben. Ich will diesen Raisonnements eine gewisse portée nicht absprechen, aber so hoch schlage ich sie doch nicht an, als sie hier aufgestellt werden. Da nun noch niemals in Hiering von der quest. Nebersiedelung die Rede war, sondern eher das Gegentheil, so sende ich Ihnen nur zu Ihrer Inspormation en cas de besoin die Anlage.

## 194.

Berlin 25 Februar 1868.

## Eurer Majestät

1868 melde ich ehrsurchtsvoll, daß dringende Vortragsgegenstände 25.2. mir für heut nicht vorliegen; wohl aber hat der Minister des Junern das Bedürsniß vergewissert zu sein, ob Eure Majestät die Gnade haben wollen, den Landtag in Person zu schließen, damit der Text der Rede demgemäß versaßt wird.

Das Staatsministerium hat in seiner letzten Sitzung die Frage besprochen, und wollte Eure Majestät allerunterthänigst bitten, von der die constitutionelle Regel bildenden Gewohnheit des Schlusses durch die Allerhöchste Person nicht abzuweichen, da die Mehrheitsbeschlüsse der Session, ungeachtet der Reden Ginzelner, sehr besriedigende sind. Die Rede würde eine kurze sein können. Eurer Majestät gnädigen Bescheid bitte ich der Gile wegen ehrsurchtsvoll, durch Randbemerkung ertheilen zu wollen.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

1868 Jeh war der Ansicht, daß der Schluß nicht durch mich <sup>26. 2.</sup> zu geschehen habe, um den Rimbus dieses Aftes nicht zu

schmälern, wenn er stereotop wird, um so mehr, weil nun in 1868 Kurzem noch 4 solche Fälle eintreten werden oder würden. <sup>26. 2.</sup> Bleiben Jhre Collegen nach dieser Ansicht doch bei Jhrer Ansicht, so würde ich mich fügen!!

 $\mathfrak{W}. \frac{26}{2} 68.$ 

#### 195.

3. 5. 5. 68.

Die blan angestrichene Anlage verlangt einige Worte, da 1868 wir noch gar nicht über die Aldreß-Frage Rückiprache hielten. Die Anlage jagt, Gie und ich wünschten die Adrejje \*). Was mich betrifft, jo habe ich mich gegen Fürst Hohenlohe (: Wi= nister:), Ratibor, Roggenbach beim Thee neulich dahin ausgesprochen, daß ich eine Adresse nicht wünschenswerth hielte, weil sie eine Discussion über die politische Lage des Südens gum Rorden herbeiführen müise und wohl auch solle, die ich vor Allem in diesem Stadium der Entwicklung Deutschlands vermieden zu sehen wünschen müsse. Run ist aber ein Adress Entwurf eingebracht, der die von mir gefürchteten Streitpunfte bereits enthält, jo daß bei den sich ichroff gegenüberstehenden Referaten über Annahme oder Ablehnung Alles zur Sprache kommen muß, was zu einer Chicane führen wird, wie dies die Zeitungen bereits andeuten. Da mm also die von mir gefürchtete Discuffion nicht mehr zu hindern ift, jo fragt es sich:

- 1) wie wollen wir zu derselben uns verhalten und
- 2) wie wollen wir antworten, wenn die Adresse in ihren Haupttheilen angenommen wird?

Wenn am Donnerstag die Schlacht bereits beginnt, so würde ich Sie morgen den 6. zwischen 7—9 Uhr Abends er= warten, um Rücksprache zu nehmen. Wilhelm.

<sup>\*)</sup> Des am 27. April eröffneten Bollparlamentes.

#### Unlagen:

(Augsburger Allgemeine Zeitung, 4. Mai 1868.)

1868 5. 5.

Berlin. Bas die Stellung der preußischen Regierung zu der Adreffrage anlangt, jo hält sich der Bundeskanzler äußerlich sehr zurück. Doch will man wissen, daß er im stillen um jo lebhafter für das Zustandekommen einer Adresse wirte, die ja, wenn sie wirklich der wahre Ausdruck des Parlaments ist, der preußischen Regierung in einem so fritischen Moment wie der gegenwärtige nur erwünscht sein kann. Auch jagt man daß der König eine solche Adresse, wie farblos sie immer sei, wenn sie nur den einheitlichen Willen der Nation betone, mit Freuden entgegennehmen werde, und in diesem Sinne soll sich auch der Präsident des Bundeskanzleramts, Herr Delbrück, ausgesprochen haben. Bei dem Gala-Diner, welches vorgestern im Schlosse dem Zollparlament zu Ehren gegeben wurde, waren u. a. auch die fremden Militärbevollmächtigten zugegen. Der französische machte in heiterer Laune gegen seine Tischnachbar= schaft die witzige Bemerkung: "Man sollte heut eigentlich nur Mainwein trinken." Bei der Vorstellung sehlte es nicht an komijchen Intermezzos und Verwechslungen. So wurde der flerikale Abgeordnete Diepolder aus Bayern der Königin aus Berschen als Herr Crämer von Doos vorgestellt, und mußte gute Miene zu dem bojen Spiele machen, das feine Landsleute auf Kosten dieses Misverständnisses mit ihm trieben.

# (Speneriche Zeitung, 4. Mai 1868.)

Berlin. Die Revue contemporaine ichreibt in der politischen Nebersicht des eben erschienenen neuesten Heftes über Preußen: Preußen ist jetzt unser Augenmerk, das Zollparlament ist ersösset, und obschon der König in seiner vor den Vertretern ganz Deutschlands gehaltenen Rede neue Beweise seiner versöhnlichen und friedsertigen Gesinnungen gegeben hat, so scheint man doch das Zollparlament mit Besorgniß und Argwohn überwachen zu

5, 5.

wollen. Die kaiserliche Regierung kann sich nicht zum Bertrauen 1865 entichließen, fie will bem allgemeinen Frieden feine wirksame Bürgichaft verleihen, und mährend die preufzische Regierung ihr immerfort die Hand zu bieten nicht verabfäumt, vermehrt fie ihre Beschwerden und läßt ihre Thaten immer ihren Worten widersprechen. Man weiß in Berlin, mas in Paris gejagt und gethan wird, man fennt die fieberhafte Thätigfeit, mit welcher die Rüstungen betrieben werden, man liest die herausfordernden Urtifel einer gewissen offigiosen Presse, und bennoch ipricht man dort noch eine gemäßigte Sprache, in auffallendem Gegenfate zu gewissen Prahlereien, welche von jehr hohen französischen Beamten ausgestoßen worden find. Der feine Politifer, deffen fluger Rath dem König Bilhelm nicht gebricht, ichließt die Augen über das, was er nicht sehen will, er wußte wohl, was der dänische Kriegsminister in Paris suchen wollte, er wußte, daß General Raaslöf in Ufrika Marichall Riel's Kriegsgefährte gewesen war, und daß, wenn diese beiden Herren den Bunich des Biederschens gehegt, einer derselben gewis diesen Bunich zuerst ausgesprochen hat. Herr v. Bismarck weiß, daß der dänische Minister den französischen nicht um Erlaubniß für einen Besuch in Paris gebeten hat. Er hat auch von den 40,000 Chaffepots gehört, welche die Franzosen den Dänen geliefert haben jollen. Während daß alle diese Thatjachen mit mehr oder minder Genauigkeit in den Zeitungen mitgetheilt werden, blieb das Berliner Cabinet, von dem, was daran Wahres war, wohl unterrichtet, ganz ruhig und bereitete die ruhige Rede vor, mit welcher das Zollparlament eröffnet worden ift. geht noch weiter, es wird seine beharrliche Entschloffenheit, feinen Tehdehandichuh aufzuheben, noch mehr bewähren. Preugen wird feinen Conflict gu verantworten haben, wenn ein Conflict ausbricht, was uns schwer und unwahrscheinlich dünkt. organisiren eiligst unsere mobile Nationalgarde, vervielfachen überall uniere Bestellungen von Chassepotgewehren, die preußische

Regierung schieft einen Theil ihrer Armee auf Urlaub. Es 1868 õ. õ. wäre flug, wenn wir diesem Beispiel folgten. Der Rothstand in unseren Finanzen empfiehlt Ersparnisse und sollte uns anrathen, die Hälfte des Heeres, welches das Land untergräbt, zu beurlauben. Wir find von gang verschiedenen Entschliefzungen Wir denken an neue Ausgaben für die Flotte, welche durch die dichten Eisenvanzer noch nicht genug geschützt ist, neue Entdeckungen führen zu diesem neuen Fortschritte und veranlassen nachtheilige Ausgaben zur Umänderung unserer Seerüstungen. Preugen läßt das alles geschehen, und es wird nicht seine Schuld jein, wenn wir uns ruiniren, das Land abmatten, es moralisch und materiell erichöpfen und dann zu einem Staate zweiten Ranges herabsinken, da wir doch bei klügerer Politik den ersten Rang noch wahren könnten.

#### 196.

Berlin den 13 Juni 1868.

# Eure Königliche Majestät

18.6. daß ich dem Rathe des mich behandelnden Arztes, mich auf das Land zu begeben, Folge leiste. Dr. Struck hält grade in dem gegenwärtigen Stadium meiner Convalescenz einen Landaufsenthalt für dringend geboten, und erwartet von der frischeren Luft und der ländlichen Stille die besten Folgen für die Kräftigung meiner Nerven und meines Gesundheitszustandes. Mein eignes Gesühl stimmt ganz mit den Rathschlägen des Arztes überein und läst mich wünschen, die Abreise nicht länger hinauszuschieben. Eurer Königlichen Majestät Allergnädigste Genehmigung gestatte ich mir daher allerunterthänigst dafür zu erbitten, daß ich übermorgen am Montag den 15ten d. M. früh Berlin verlassen dürse, um mich nach Varzin zu begeben.

Randbemerkung des Königs:

Natürlich muß ich genehmigen! und ersuche ich Sie das 1868 Verabredete nunmehr schriftlich mir vorlegen zu lassen. Ich 18.6. hosse Sie morgen Abend zwischen 6 und 7 Uhr besuchen zu können. 13.6.68. Wilhelm.

197.

Ems 8. 8. 68.

8, 8,

Nur furz soll meine Handschrift Ihre Ruhe stöhren, indem ich Ihnen die Anlage meines Sohnes, nochmals Aphorismen über Italien sende, da er dies wünscht. Ich hätte damit länger warten können, da er indessen vielerlei Personalien berührt, die in den lesten Wochen Italien und Preußen tangiren, so glaube ich doch, daß es gut ist, daß Sie schon sest die Aufställung meines Sohnes über sene Personalien kennen, obgleich sie scheinbar vor dem sessigen Intermezzo geschrieben sind.

Sie werden sich erinnern, daß mein Sohn bei seiner Mückfehr von Florenz erklärte, unserer Weisung gesolgt zu sein, und La Marmora nur kalt wenn auch höslich behandelt (zu)\*) haben, wie ihm dies auch Usedom\*\*) empsohlen hatte. Aus der Anlage werden Sie aber ersehen, daß sie sast eine Apologie dieses Mannes ist, wogegen er die ganze Preußische Légation, inclusive Bernhardi misstedig beurtheilt. Wer zu diesem Urstheile meinem Sohne die Matérialien lieserte, ist mir unerklärlich; da er unsere Légation anklagt, so kann diese das Matérial nicht geliesert haben, es müste denn Einer über den Andern hergezogen sein, was man freilich auch schon erlebt hat. — Was Usedom betrisst, so waren wir schon länger der Ansicht, daß sein zu langes Verbleiben in Florenz nicht mehr wünschense werth sei. Indessen erscheint mir der jesige Augenblick zu einer Aenderung nicht der richtige. Denn, wenn wir auch seine

\*) Fehlt im Orig.

<sup>\*\*)</sup> Preußischer Gesandter in Florenz.

Note oder eigentlich Privat Mittheilung vom 17. Juny 66\*), 1868 8.8. als nicht von der Regierung ausgegangen, der Wahrheit gemäß erklärt haben\*\*), jo darf dies Démenti doch nur auf die Form jener Mittheilung eines Opérations Plans sich beziehen, da sonst dieser Plan der völlig richtige vom militärischen Gesichts= punkte war und das enthielt, was Preußen wünschen und erwarten mußte von der italienischen Armée und Allianz. Eine Abberufung Ujedoms, wie sie mein Sohn wünscht, wäre daher, in diesem Moment, ein Démenti, das wir auch der vorgeschlagenen Opération geben würden, wodurch wir allem militärischen Urtheil in Breußen und Italien ins Gesicht ichlügen. Aus diesem Gesichtspunkte sind auch die officiösen Entgegnungen in unseren Zeitungen wegen der Note vom 17. Juni 66 fehr précaut \*\*\*) zu fassen, damit Form und Sache genau geschieden wird und bleibt.

Mit Frenden höre ich, daß Ihre Nuhe Ihnen im Allsgemeinen gut thut, daß aber eine Abkürzung derselben nicht wünschenswerth ist. Wie unangenehm ist aber gerade in diesem Augenblick das Unglück, was Ihrer Frau Gemahlin zugestoßen ist;), an dem ich den würmsten Antheil genommen habe, was ich derselben auszusprechen Sie ersuche. Leider soll sie noch Nachwehen des Bruchs empfinden.

Mir ging es hier ganz gut, obgleich ich nicht weiß, warum ich hier bin! Die Hitze war unerträglich die ersten 14 Tage; jetzt ist sie mäßiger, aber doch drückend in dem engen Thal. Ich werde am 13. auf ungefähr 8 Tage nach Homburg gehen, um in den Wäldern einige Ruhe und Lust zu suchen und dann inspicirend nach Berlin gehen und dann die Herzogthümer

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv XV, Nr. 3312 S. 4 f.

<sup>\*\*)</sup> Nord. Allg. Zeitung 28. Juli 1868, Staats-Anzeiger 31. Juli und 11. Aug. 1868.

<sup>\*\*\*)</sup> D. i. vorsichtig.

<sup>†)</sup> Rippenbruch infolge Sturzes vom Stuhl.

dan 22.10.64. To sulting for form Langt com 19 2. Mr. fram if wif & form, & from min the sight miles In kritsifu gallen Fragen Tais tofollow & lovery, anyounger yman for if, the said to facult = water will but froffs Mellen Il Jeginnets, ilm ffer feinger galler hangur ungsfrik. Is The sent til find Movember

In landing Tipe Tight tenships Int wir family time, said if summind fof, for The former of allow Elestrated find mil gonz winder temany for fair, - and fail of flow of Imfun workingelie Tester ? en of your min familie grung, um / sump 2 The fig to sorbirilor, en cas de besoin, Belin lyden & with ? should It sind willings will a sendin wind, his them glind

if it is the world with the state of the second Mr. 2. Hught ofm for fitte di uni g lafferment g en z worksuch Opposition in him Sunking chay, 3 de wingfer in. Runs für unid. In Julunger winfe Turnit of som of the coming ? any en term fin, Linds monspefton Smithel in st : Widjit of tolonism. If Eron will fugue, in in the Juny Sury Tuberne of & work in fly Difficit of how John 1866 in ment fill!

A ( - De state of the state of An Willer for 2: Olas Tofan : Towners fall of graniff godoff, & as wein of finis judge The engine of my thing of the Jam for thymentics if aminate, and the aboundan Stehn of une on Alaladay Dhamanda ei That, many of offfest. Gen = farfision wife galor will, ifor anie of gains frage · Boson of zong of m. If sh = with amount of the winter

inspicirend betreten. Die Episode nach Hannover ist ganz 1868 nach meinem Wunsch sehr zusriedenstellend ausgefallen, ebenso 8.8. die nach Worms, ganz nach Ihrem Plane.

Nun sage ich Ihnen Adieu, angenehme Ruhe und Langeweile, wie diese Ihnen freilich wohl nicht möglich sein mag! Ihr

> treu ergebener dankbarer Wilhelm,

198.

Baden 22. 10. 68.

Sehr dankbar für Jhren Brief vom 19<sup>ten</sup> d. Mt. freue ich 1868 mich zu sehen, daß Ihnen mein Auskunftsmittel, den historischen <sup>22.10</sup>. gelben Kragen beibehalten zu können\*), angenehm gewesen ist, so wie die Combination mit der Cheffs Stelle des Regiments, dem Ihr früherer gelber Kragen angehörte\*\*).

Daß Sie noch bis Ende November der ländlichen Ruhe bedürsen, thut mir freilich leid, weil ich daraus sehe, daß Sie Ihrer alten Elasticität sich noch nicht ganz wieder bewußt sind, und ertheile ich Jhnen zu diesem verlängerten Urlaub nur zu gern meine Ginwilligung, um so mehr als Sie sich ersbieten, en cas de besoin, (sich) \*\*\*) nach Berlin begeben zu wollen. Ich fürchte daß dies vielleicht nöthig werden wird, da ich kaum glaube, daß v. d. Heydt ohne Ihre Hülfe, die nur zu bestimmt zu erwartende Opposition in der Finanz Frage, zu bekämpsen im Stande sein wird. Die Zeitungen weisen bereits auf den Schatz u(nd) Verringerung der Urmée hin, Beides unaussührsbare Mittel um das Budjet zu balanciren. Ich kann nicht sagen, wie mich diese Finanz Frage bekümmert, da man ein solches Deficit nach dem Jahre 1866 nie erwartet hätte!!

<sup>\*)</sup> Durch Stellung à la suite des Magdeb. Kuraffierregiments Ro. 7.

<sup>\*\*)</sup> Des 1. Magdeburgischen Landwehrregiments Ro. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Fehlt im Orig.

1868

Un Witzleben für die Ober Rechenkammer hatte ich gar-22.10. nicht gedacht, da er mir auf seiner jezigen Stelle vorzüglich erscheint; doch kann ich gegen Ihre Argumentation nichts einwenden, wenn Sie ihn überreden follten. Es war von G(ra)f Eulenburg\*) aus Marienwerder die Rede, wenn man ihm das Dit P(reu)K(ijche) Ober=Presidium nicht geben will, um ihm einen doch gewiß jüngeren Mann nicht vorzusetzen. Doch darüber erwarte ich Ihre weiteren Anträge. — Daß Sie glauben wirklich 2 Rippen gebrochen zu haben \*\*), hat mich erschreckt, da ich an= nehmen muß, daß Sie darauf garnicht behandelt worden jind, da ich es jum Erstenmale von Ihnen höre, daß dies doch möglich jei! Daher doppelte Schonung. — Ihrer Gemahlin und Tochter mich bestens empfehlend

Thr

treu ergebener, dankbarer

Wilhelm.

199.

(Concept.)

Barzin 27/10 68.

Allergnädigster König und Herr

Eurer Majestät lege ich meinen ehrsurchtsvollen Dank für 1868 27. 10. die in jo gnädiger Beije erfolgte Bewilligung meines weiteren Urlaubs zu Füßen. Mit Rücksicht auf die bevorstehenden parlamentarischen Kämpse halte ich mit Eurer Majestät jede Schwächung des Heeres für absolut ausgeschlossen vom Programm. Um auf den 3 parlamentarischen Kriegsschauplätzen, auf denen wir im Lande, im Bunde und im Zollverein\*\*\*) zu

operiren haben, kein Terrain zu verlieren, müssen wir meines

<sup>\*)</sup> Graf Beinrich zu Gulenburg.

<sup>\*\*)</sup> Beim Sturg mit dem Pferde, 22. Aug. 1868.

<sup>\*\*\*)</sup> D. h. im Reichstage des Norddeutschen Bundes und dem Bollparlament.

allerunterthänigiten Dafürhaltens nicht ichon in dem ersten 1868 Borpostengesechte, welches wir dem Landtage au liefern haben, 27.10. das Capital-Bermögen des Staates zur Deckung laufender Ausgaben anbieten. Das hieße eine werthvolle Proving ohne Schwertichlag rämmen. Ich bitte ebenjo dringend als ehrjurchts= voll, behalten Eure Majestät die Entschliefzung hierüber bis dahin vor, daß ev. die Zuichläge zu den direften Steuern abgelehnt find; wir können dann immer noch als Concession verwerthen, was wir jetzt ohne Ruten gratis hingeben würden. Db nach der Ablehmung jener Zuschläge, unter einstweiliger Reduction der Ausgaben, der Rest des Deficits auf das Capital= Vermögen des Staates übernommen werden joll, darüber werden Eure Majestät im Laufe des December, nach erneuter Berathung im Staatsministerium und mit genauer Kenntnis der bis dahin vom Gegner genommenen Stellung immer noch befinden können. Die Furcht in der Minorität zu bleiben, ist ein schlechter Rathgeber, wenn sie uns von vornherein bestimmt, die Rachtheile freiwillig zu acceptiren, welche ein verlorener Reldzug uns bringen kann. Eure Majestät haben durch helden= müthige Standhaftigkeit große Siege auf parlamentarijchen Gebiete erfochten; halten Allerhöchstdieselben auch jetzt, wo ich lediglich nach den Grundfäßen parlamentarischer Strategie dazu rathe, eine Position fest, die gegen Nequivalente später immer noch von uns aufgegeben werden fann; ohne ichlechtere Bedingungen als die, welche wir jetzt ohne Kampf uns auferlegen Der Finanzminister schreibt mir, daß er meine Neußerungen über die Deficit-Frage Curer Majestät vorgelegt hat, ich darf daher auf dieselbe ehrsurchtsvoll Bezug nehmen.

Für das Ober-Präsidium in Preußen erlaube ich mir Eurer Majestät im Einverständnis mit dem Finanzminister den Cherpräsidenten Horn ehrjurchtsvoll vorzuschlagen. Pojen müßte meiner Unsicht einer von den Katholiken, deren Treue Eure Majestät versichert sind, damit den Umtrieben, 1868 welchen der sonst treue polnische Bauer auf religiösem Ge27. 10. biete unterliegt (entgegengetreten wird)\*).

v. Bismarck.

Darf ich auf diesem besonderen Blatte, um dessen Secretirung ich ehrsurchtsvoll bitte, hervorheben, daß der Versuch, die Position der Regirung zu fälschen und eine Capitulation vor der Schlacht herbeizuführen, von den mit der parlamentarischen Opposition zusammenhängenden Geheimräthen der Ministerien und des Bundeskanzler Amts ausgeht. Dieser Einwirkung unterliegen die Minister, namentlich v. d. Heydt, Erstere aus Mangel an Arbeitskraft bei übertriebener Ausedehnung ihrer Geschäfte, Heydt, weil er durch geschickte Räthe, die seine Schwächen kennen, leicht zu handhaben ist. In der Budgetsrage sind außerdem die Minister außer Koon und Heydt alle in der Lage, daß sie eine richtige Hatung in der Gesammtspolitik vielleicht mit sinanziellen Opfern für ihr Ressort erkausen sollen, und dem widerspricht der eigene "Ressortpatriotismus" ebenso sehr wie der Einfluß der Räthe.

Graf Eulenburg=Marienwerder wäre meines allerunter= thänigsten Dafürhaltens für die Rechenkammer noch eher ge= eignet als für ein Oberpräsidium. Letzteres erfordert mehr persönliches Auftreten.

200.

Berlin 28. 10. 68.

1868 In meinem Briefe aus Baden\*\*) bemerkte ich Ihnen bereits, 28.10. wie ungemein bekümmert ich um unsere Finanz Lage sei — und wie ich Ihre Hülfe in Anspruch glaubte nehmen zu müssen, um die Landtags Opposition gegen einen Steuer Zuschlag zu bestämpfen. Wie erfreut war ich daher, als mir bei meiner Ans

<sup>\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers. \*\*) Bom 22. Oftober, f. oben S. 177.

kunft hier der Finang Minister das Projet vorlegte, das Revire= 1868 ment mit Gold Beständen vorzunehmen, welches er Ihnen dem= 28.10. nächst vorgelegt hat, und dem ich durchaus beitrete; denn ich finde jedes Urrangement unbedenklich, wenn es gilt, eine Steuer Erhöhung zu umgehen! v. d. Hendt kam daher vorvorgestern fruh jofort gu mir, um mir Ihr Schreiben\*) mitgutheilen, in welchem Sie die Gründe auseinandersetzen, aus denen Sie den Steuerzuschlag dem quest. Revirement vorziehen, und heute früh brachte er mir Ihr Telegramm, welches dieje Unficht feithält, nachdem er Ihnen nochmals alle Gründe gegen den Steuer= zuichlag ausführlich dargelegt hatte und Roon Ihnen noch außer= dem so zu sagen als Unparthenscher die Uebereinstimmung bes gesammten Staats Ministeriums mit v. d. Hendts Unsicht mitgetheilt hat \*\*).

Nachdem ich nun heute iofort einer Staats Ministerial Sitzung beigewohnt habe, um in meiner Gegenwart das pro et contra in dieser Angelegenheit au ventiliren, mas aur Ein= jtimmigkeit führte, den Steuer-Zuschlag gu verwerfen, - jo beschloß ich Ihnen nun noch selbst zu schreiben und in Kürze die Gründe aufzuführen, die mich bestimmen, dieser Einstimmig= feit nochmals beizutreten.

Daß Sie im Princip Recht haben, nicht von Beständen gu nehmen, räumt Jeder ein. Aber es handelt fich hier von zwei Uebeln das fleinere gu mahlen. Gie wollen, daß die laufenden Ausgaben sich nach den Ginnahmen richten sollen. Das ift wiederum richtig; wenn aber bereits von 13 verlangten Millionen nur 5 stehen geblieben find, welche das Deficit bilden, io habe ich mich nach Durchgehung aller Posten überzeugt, das eine Schädigung des Landes entstehen muß, wenn diese Bosten,

<sup>\*)</sup> Bismardbriefe 8. Aufl. S. 438.

<sup>\*\*)</sup> S. Roons Brief vom 25. Oft., B.-J. IV, 81 ff., Roons Dentwürdigkeiten 4. Aufl. III, 96 ff., Bismarcks Antwort vom 27. Oft. f. Roons Denfwürdigkeiten III, 104 f., Bismardbriefe E. 441.

1868 die fast alle nur Fortsetzung angefangener Unternehmungen 28. 10. betreffen, durch Streichung der 5 Millionen liegen bleiben müßten. Den Eindruck, den dies machen muß, brauche ich nicht auszuführen. Wollte man fich fogar darüber hinwegfeten, so ist das Maximum, was noch zu streichen wäre, 11/2 Mill., reicht also bei Weitem nicht hin, um zum verlangten Resultat zu kommen. Sie wollen diese Geld Calamität auftreten lassen, damit die Landes Vertretung zc. einsehe, daß sie nicht neue Steuer Berringerungen in diesem Winter hätte eintreten laffen follen und sie somit traîtable zu machen in solchen Fragen?? Sie wollen dazu auch das Mittel angewendet sehen, daß die Regierung erst den Steuer Zuschlag verlange, und wenn er, wie bestimmt vorherzusehen ist, von der Landes Vertretung abgeschlagen wird, zum Absetzen der 5 Mill. die Hand bieten was rein unmöglich aber ift - jo daß dann die Kammer selbst auf jenes Revirement antragen wird — wie es leider schon in die Zeitungen penetrirt ist, womit also das Odium einer Steuer Erhöhung auf die Regierung fällt, und die Bewahrung dafür und die Dankbarkeit dieserhalb der Landes Bertretung zufällt!!! Die Landesvertretung wird dabei die Nicht=Prestations=Fähigkeit einzelner Landestheile vorbringen, und zwar mit Wahrheit; die neuen Landestheile, die haupt= fächlich über die Steuer Erhöhungen klagen, wovon ich mich diesen Sommer genugsam überzeugen mußte, müssen nun noch durch die Steuer-Zahlung von Neuem mismuthig und mislaunig gemacht werden, was vor Allem zu vermeiden ist. Welch einen Eindruck muß es im Ausland machen, wenn die Regierung mit ihrem drückenden Steuerzuschlag von der Landes Bertretung abgewiesen würde, und durch dieselbe zu dem milderen Mittel des guest. Revirements genöthigt wird??

Aus allen diesen Gründen muß ich Sie also inständigst auffordern, Ihre Auffassung fallen zu lassen, was gewiß geschehen wäre, wenn Sie die Abwägung des pro et contra Ihrer Collegen gehört hätten, wie ich dies heute hörte. Aber Gile ift 1868 nöthig, da wir nur noch wenige Tage bis zum 4. Novbr. haben. 28.10.

1868

2.11.

Ich fühle, daß ich nicht das Talent habe, jolche hoch= wichtige Dinge flar darzulegen, indessen da ich wohl nur furz wiederholte, was Andere Ihnen besser und ausführlicher vortrugen, jo hoffe ich doch überzeugend geschrieben zu haben.

Thr

treu ergebener

Wilhelm.

201.

Berlin 2. 11. 68.

Ihr Brief vom 27. v. M.\*) hat fich mit dem meinigen ge= freuzt, jo daß ich denselben nicht eher beantworten konnte, als bis ich einen 2ten erhalten haben würde. Dieser 2te ist mir denn nun zugegangen. Wenn je meine Achtung und Dankbarfeit gegen Sie sich noch steigern konnte, so war es der Innhalt dieses Ihres Briefes. Rach Ihren vorhergegangenen Meugerungen und Ansichten muß ich den Endschluß, den Sie auf meine Borhaltungen gefaßt haben, unendlich hoch an= ichlagen! Bir standen uns mit verschiedenen Auffassungen gegenüber, und natürlich war ich in der schweren Lage, zuletzt meiner Ueberzeugung folgend den Ausschlag zu geben — als Sie mir jo freundschaftlich entgegenkamen und mir einen Disjenjus zwiichen uns eriparten. Empfangen Sie bafür meinen wahren Freundes Dank!

Ich verkenne auch heute nicht die Bedenken, welche Sie in der quest. Materie haben, auch fürchte ich mit Ihnen, daß wir nächstes Jahr wiederum vor derselben Frage stehen werden; dann werden Erfahrungen gesammelt jein, welcher Weg dann einzuschlagen ist. Für jett ist meinem Königsherzen ein jurchtbar ichwerer Endichluft erspart, der meinem Bolke in diesem

<sup>\*)</sup> S. oben S. 178 ff.

1868 Augenblicke neue Lasten auferlegt hätte! Und was für Be2. 11. dingungen wollte uns die Opposition auserlegen, wenn es den Steuerzuschlag bewilligen wollte? Das Alles ist hoffentlich für jetzt beseitigt! Dennoch gehen wir mit übermorgen einer ernsten Campagne entgegen; möge die Vorsehung uns zum Guten leiten. —

Die Personal Veränderungs Vorschläge, welche Sie mir machen, haben mich noch zu keinem Endschluß gebracht. Horn in Königsberg würde als Geschäftsmann an seinem Platze sein; aber seine Formlosigkeit wird bei der Aristocratie, wenn sie auch liberalisirt, anstoßen. Für ihn Kühlwetter nach Posen zu senden, halte ich für sehr passend, wenngleich Graf Königsmark auch passen würde. Von mehreren Seiten wird mir die endschiedene Capacität des Grafen Eulenburg aus dem Ministerium des Innern\*) gerühmt und er geradezu zum Ober-Präsident nach Königsberg vorgeschlagen (: nur nicht von seinem Ministers Vetter:), wo man ihn auch wünscht. Seine Jugend und seizige Stellung würde für mich kein Grund dagegen sein; was meinen Sie? Dann muß Eulenburg aus Marienwerder nach Potsdam. — Nun Gott besohlen!

Thr treuer Freund Wilhelm.

202.

Berlin 4. 11. 68.

1868 Anbei sende ich Jhnen einen Brief Clarendons\*\*) an die 4.11. Königin, über seine Unterredung mit Rapoléon. Er hat meine Ansichten sehr richtig ihm mitgetheilt, und dagegen die Main Linie eingetauscht, als den unabweislichen Friedensbruch!! Die

<sup>\*)</sup> Graf Botho zu Eulenburg.

<sup>\*\*)</sup> In den Ministerien Aberdeen, Russell und Gladstone Staats. ser auswärtigen Angelegenheiten.

Hinterthür ist also ausgesprochen. Daß der Clarendoniche 1868 Brief nur für Sie ist, gehet aus seinem Schlußsatz hervor. 4.11. Die Congreß Jdée Napoléons ist als sire Jdée zu betrachten, wenn die Congresse große Commotionen schließen sollen, so würde jetzt einer, sie schaffen.

Jhr W.

Bitte um baldige Rückgabe der Ginlage.

### 203.

Von Herzen Willsommen in Berlin! Gotte gebe Jhnen 1868 Kraft und Stärke zum zu übernehmenden Veruse, — aber um <sup>2.12</sup>. Alles, Mäßigung in der Arbeit, namentlich ansänglich. Ich werde Sie morgen um ½11 Uhr erwarten.

Thr

dantbarer

Wilhelm  $\frac{2}{12}$  68.

204.

Berlin 21. 12. 68.

Sie werden ersahren haben, daß Prinz Carl den Rest des 1868 Winters wegen seines Hüstleidens in Rizza zubringen soll, aber 21.12. seine Reise dorthin über Paris nehmen will und sich mit der Prinzeß am Hose zu zeigen gedenkt. Wenngleich ich es schon déplacirt sinde, wenn man eine Gesundheitsreise der Art macht, in Paris seine Cour und zwar in Schuh und Strümpsen zu machen, so sragt es sich, ob es gerade bei der schwebenden spanischen und orientalischen Frage wünschenswerth ist, daß ein Preußischer Prinz sich einer politischen Conversation mit dem Kaiser aussetzt, wenngleich wir ziemlich harmoniren in beiden Fragen. Es kommt aber noch ein sehr unangenehmer Incidenz Punkt zur Sprache. Prinzeß Carl afsichirt seit ihrer

1868 2maligen Reise nach Spanien, eine déplacirte Intimität mit 21.12. der verjagten Königin dieses Landes\*). Diese ist in Paris! bei dieser Intimität wäre es kaum zu rechtsertigen, wenn die Prinzes die Königin in ihrem Unglück ignorirte und nicht besinchte. Aber wie embarassant für alle Theile und Verhältnisse wäre eine solche Visite? Ich würde daher meinem Bruder vorschlagen, den Besuch in Paris, wenn er so sehr an demselben hängt, auf der Rückreise zu machen, wenn er hergestellt ist und viele Dinge sich bis dahin geklärt haben werden. Ich bitte um Ihre Ansicht bei Ihrer Rückfehr; der Prinz will den 28ten abreisen und habe ich ihn avertirt, dass er seinen Pariser Albstecher nicht eher sessitelle, bis ich Ihre Ansicht kenne.

Wilhelm.

#### 205.

Berlin 24 Dezember 1868.

# Curer Majestät

1868 lege ich mit meinen Wünschen für das Fest den ehrsurchts=
24. 12. vollsten Dank sür das huldreiche Weihnachtsgeschenk zu Füßen.
Die geschmackvolle Arbeit bildet eine moderne Fllustration für das Preußische Wort "Licht und Schwert", und zwar Licht von oben, wie es hier auf den tapsern Musketier fällt.

Benedetti bringt mir so eben die Mittheilung, daß Frankreich, unter Bezugnahme auf den von Eurer Majestät Regirung ausgegangnen Borschlag und auf die Ausnahme, die
berselbe in Petersburg und London gesunden habe, die Mächte
welche 1856 in Paris unterzeichneten (5 Großmächte, Italien,
Türkei) auf den 2. Januar zur Conserenz nach Paris einladet\*\*).
Eure Majestät bitte ich ehrsurchtsvoll, auf einen morgen von
Benedetti zu erwartenden amtlichen Brief, annehmend ant-

<sup>\*)</sup> Nabella.

<sup>\*\*)</sup> Bur Beilegung bes griechisch-türkischen Conflicts.

worten und dann wegen Bevollmächtigung von Solms\*) weitre 1868 Besehle erbitten zu dürsen. v. Bismark.

Randbemerkung des Königs:

Die Illustrations Auslegung überraschte und ersreute mich gleichmäßig. Natürlich ist Benedetti die Annahme der Ginladung auszusprechen. Wenn nur der Türke annimmt! Wenn Sie Solms die Capacität zutrauen, zu der er berechtigt, bin ich mit seiner Bevollmächtigung einverstanden.

3. 25. 12. 68.

Wilhelm.

206.

Berlin 14. 2. 69.

Unliegend übersende ich Ihnen einen neuen Schmerzenssichrei der Stadt Memel\*\*), den dieselbe dem General der Cavalerie von Manteuffel geschickt hat wegen der Gisenbahn Tilsit—Memel. Ich habe der diessalsigen Téputation auf dem Schloß Ball die Antwort gegeben, welche mir Graf Itsenplitz und v. d. Hendt vetronirten. Doch habe ich damals von den Ministern nicht als bereits concessionirt die Gisenbahn Kowno—Liban, bezeichnen gehört, sondern im Gegentheil die Neußerung von ihnen vernommen: ehe diese Bahn gebaut, ist die unstrige längst sertig. Die Sache stehet aber anders, indem der Kaiser Alexander die Bahn nicht mur concessionirt, sondern nach General von Tottlebens so eben in Königsberg gemachten Mitztheilungen diese Bahn sosort in Angriff genommen werden soll. Dazu kommt:

1) daß die Memeler—Tilsiter Gisenbahn Gesellschaft den Brückenbau auch übernehmen will, 2) daß die Gesellschaft sich aber auflöst, wenn die Vorbedingung ihres Zusammentritts,

1869 14. 2.

<sup>\*)</sup> Graf Eberhard zu Solms. Sonnenwalde, preuß. Gesandter in Madrid.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. G. u. E. I, 209 Anm. \*).

1869 die noch diesjährige Vorlage des Projects an die Kammern, 14.2. unterbliebe, 3) daß die Zins Garantie erst in 3 Jahren ins Leben tritt und daß 4) wenn die Libauer Bahn früher wie die Memeler fertig ist, letztere Stadt unsehlbar ihren Handel fast ganz einbüßt.

Dies Alles sind Argumente, die mich verpflichten, die Frage nochmals aufzunehmen, um Alles zu versuchen, daß noch sofort die Gesetzes Borlage den Kammern gemacht werde, welche durch die vorigjährige Débatte die Sache kennen, so daß durch Schluß Berathung sie rasch erledigt werden kann. Sie wollen also v. d. Hendt und Jenplit sosort meine Ansicht mittheilen.

Wilhelm.

#### 207.

1869 Lesen Sie doch ja den Artikel in der heutigen Spener= 21. 2. schen Zeitung, Seite 2 3 Colonne unten über F. a,M nach!

**23**. 21/2 69.

## 208.

Berlin 22 Febr. 1869.

Der in der Anlage erwähnte Artifel stammt von dem 22.2. Abgeordneten Wehrenpsennig, der eine Franksurter Frau hat, mit Patow und dessen Fran in naher Beziehung steht, und den Literaten Kerkhos, der mir schon von Franksurt als Feind Preußens bekannt ist, zur Verbreitung ähnlicher Artifel in der Eölnischen und der Augsburger Zeitung benutzt. In die Spenersche Zeitung ist der Artifel aufgenommen worden, weil man glaubte, daß auf diesem Wege Eure Majestät davon Kenntniß erhalten würden, ohne daß es besondrer Schritte dazu bedürste. Die Franksurter Damen, welche diese Artifel im Interesse ihrer Vaterstadt schreiben lassen, suche außerdem

Jante 22.2.6 anticoloning ser brief grin It mis Christmy - Born Buffreys governoft, han J. for for the granten plan! Bir Einer Chiana & ? am ludan if if for Judana ingefor limbe! Chrim grifted feit // jo, and from & lover - immer faft in ; Marker of fine ! Bi

Emm Till Bypochon: Tein Samla umpre, St min unigner Sefferus, Ameliated! If mile Vorgi ffind & mind in de Difference more for Digner under Duning wir of france ! Is the day to though

Them Milling 2/1/8 -Hill groups feller, men De Splittensky Mon lengthy gains Ent Bill in Topling min freder und. Man fl som Indant Man fr. west why Jourge Starfiff and End 3 Prevent Langles annenis ? Dynkland in Tog Diffing I windroff of

1/2 for a lisedamian for I for the the the the the Moffile in fresh Consideration and fifther in In Mille Affry war in ving, when I Jadiede under if!! The ill gamed on Strown.

The Record of the flanks Extracor. John of Ding non find Mired med. In Mit to the ? Hims! July - July wind let 2.

ihren Zwed durch briefliche und mündliche Einwirkungen, von 1869 denen sie Ginfluß auf die allerhöchsten Entschließungen hoffen, 22.2. au fördern.

v. Bismarck.

Randbemerkung des Königs:

Un p. Wehrmann gurück.

Nichts desto weniger jagt dieser Zeitungs Urtikel genau das, was ich jeit 21,2 Rahren gewollt habe und nun auch erreicht ist.  $\mathfrak{W}.\frac{2}{3}$  69.

## 209 \*).

Berlin 22, 2, 69

Neberbringer dieser Zeilen\*\*) hat mir Mittheilung von 1869 dem Auftrage gemacht, den Gie ihm für fich gegeben haben! 22.2.

Wie können Sie nur daran denken daß ich auf Ihren Gedanken eingehen könnte! Mein größtes Glück ift es ja \*\*\*), mit Ihnen zu leben u(nd) immer fest einverstanden zu fein! Wie können Sie fich Hypochondrien darüber machen, daß eine einzige Différenz, Gie bis jum extremften Schritt verleitet! Roch aus Barzin schrieben Sie mir in der Différenz wegen der Dedung des Deficits, daß Sie zwar andrer Meinung wie ich seien, daß Sie aber bei Uebernahme Ihrer Stellung es sich zur Pflicht gemacht hätten, (dag) †), wenn Sie Pflicht= mäßig Ihre Unsichten geäußert, Sie sich meinen Beschlüssen immer fügen würden. Was hat denn diesmal Ihre jo edel ausgesprochnen Unsichten von vor 3 Monaten, jo gänzlich verändert? Es giebt nur eine einzige Différenz, ich wiederhohle es, die in

<sup>\*)</sup> In Gedanken und Erinnerungen I, 201 f. nach einer Abichrift; hier genau nach dem Original.

<sup>\*\*)</sup> Geheimer Rath Wehrmann.

<sup>\*\*\*)</sup> Zweifach unterstrichen.

<sup>†)</sup> Rehlt im Orig.

1869 F a.M.\*). Die Niedomiana habe ich gestern noch ganz ein22.2. gehend nach Ihrem Wunsch besprochen schriftlich; die Haus Angelegenheit wird sich schlichten; in der Stellen Besetzung waren wir einig, aber die Individuen wollen nicht! Wo ist da also Grund zum Extrême.

Ihr Name stehet in Preußens Geschichte höher als der irgend eines Preuß(ischen) Staatsmanns. Den soll ich lassen? Niemals. Ruhe und Gebeth\*\*) wird Alles ausgleichen. Ihr treuster Freund \*\*\*)

#### 210 †).

[Februar 1869.]

1869 ? 2. Das sehr gnädige Schreiben, mit welchem Eure Majestät mich beehrt haben, würde mich tief beschämen, wenn die Gründe, welche mich nach schweren Kampse zu der gesasten Entschließung bestimmt haben, diesenigen wären, welche Eure Majestät ansühren. Eine einzelne Meinungsverschiedenheit in einer vershältnißmäßig so untergeordneten Frage, wie es die Franksurter ist, würde mich niemals zu einem so ernsten und meinem eignen Gesühle so sehr widerstrebenden Schritte bestimmt haben. Die Aussassing meiner Stellung im Dienste Eurer Majestät, welche

<sup>\*)</sup> Drig.: ist die F. a./M. — Es handelte sich in der Franksurter Sache um einen unter Gegenzeichnung der Minister des Innern und der Finanzen an den Magistrat von Franksurt erlassenen Immediatsbescheid, durch den es dem Magistrat freigestellt wurde, die Verhandslungen über die Auseinandersetzung zwischen dem Staate und der Stadt Franksurt neben den Berathungen des Landtags über den von der Megierung auf Grund gutachtlicher Aeußerung der Kronsyndict eingebrachten Geschentwurf weiterzusühren. Der Magistrat erlangte auf diesem Wege privater Verhandlung die Zusage einer Summe von 2 Mill. Gulden aus der Staatskasse zur vergleichsweisen Erledigung der erhobenen Ansprücke.

<sup>\*\*)</sup> Zweifach unterstrichen.

<sup>\*\*\*)</sup> Dreisach unterstrichen.

<sup>+)</sup> B.= 3. I, 79 ff.

1869 ? 2.

ich von Barzin aus bekannte und auf welche Allerhöchstbieselben Bezug nehmen, ist noch heute die meinige, auch wenn Eure Majesstät im Frankfurter Falle nicht die Gnade gehabt haben, mich zur pflichtmäßigen Neußerung meiner Ansicht zu berusen, bevor Allerhöchstdieselben Ihre Entschließungen saßten. Meine Bereitswilligkeit, mich den Besehlen Eurer Majestät unterzuordnen, nachdem Allerhöchstdieselben meine Gegengründe erwogen haben würden, ist in diesem Falle nicht in Frage gekommen. Die Entsichtießungen Eurer Majestät sind durch andere, dem Ministerium nicht angehörige Organe vorbereitet und nach Frankfurt gesmeldet worden.

Demungeachtet würde die Frage, ob der Stadt Frankfurt burch Eurer Majestät Huld ein Geschenk zugewandt wird, dessen Höhe nach meiner Auffassung mit den Rücksichten auf die Steuerpflichtigen nicht vereinbar und durch die Politik nicht ge= boten war, mich nicht veranlagt haben, Gure Majestät zum ersten Male in meinem Leben um meine Entlaffung aus dem Dienste gu bitten. Mein einziges Motiv dazu ift die Ungulänglichkeit meiner Kräfte und meiner Gefundheit für die von Eurer Majestät geforderte Urt des Dienstes. Cure Majestät wollen sich huldreichst erinnern, daß ich zu Anfang des Dezember 1865 zuerst nachhaltig erkrankte und jeitdem unter stets wachsender Beichäftslast niemals meine Herstellung habe vollständig abwarten fönnen. Wenn ich vor nicht gang drei Monaten glaubte, den Beichäften. bei regelmäßigem Berlaufe derfelben, wenigstens für die Barsamentszeit wieder gewachsen zu sein, jo hat sich dies als ein Arrthum, als eine Neberschätzung meiner Kräfte herausgestellt. Die Gesammtheit der mir obliegenden Dienstgeschäfte ist selbst dann nur mit Aufwand jeder Kraft zu erledigen, wenn mir von Allerhöchstdero Seite jede Erleichterung gewährt wird, welche in der Auswahl des mitarbeitenden Personals, in dem vollsten Mage des Allerhöchsten Vertrauens und in der dadurch gestatteten Freiheit der Bewegung liegen kann. Ummöglich aber

1869 ? 2.

wird die Leistung, wenn sie nicht von einheitlichem Zusammenwirken aller der berufenen Organe mit Eurer Majestät getragen wird, und wenn Geschäfte, welche regelmäßig erledigt find, zur wiederholten Behandlung unter erneutem Diffense der Betheiligten gelangen müssen. Es ist an sich leichter, Entschließungen zu fassen und auszuführen, als die Richtigkeit derselben über= zeugend nachzuweisen. Die ichwere Hemmung, welche in der Friction des künstlichen Raderwerks eines constitutionellen Staates liegt, hat bisher den regelmäßigen Bang der Beschäfte nicht auffällig gestört. Die Aufgabe, über schwierige Fragen die Uebereinstimmung zwischen Eurer Majestät und acht Ministern herzustellen und, nachdem sie gewonnen, die Fühlung mit drei parlamentarischen Körperschaften zu erhalten, die nöthige Rücksicht auf verbündete und fremde Regirungen zu nehmen, hat bisher annähernd gelöst werden können. Meines chrfurchtsvollen Dafürhaltens lag die entscheidende Vorbedingung dieser Lösung in dem Umstande, daß Eure Majestät bisher niemals, so lange ich die Chre habe, in Allerhöchstdero Dienste au sein, eine nach Anhörung der Minister gefaßte Entschließung fpäterhin wieder in Zweifel gezogen, und daß Eure Majestät für die Arbeiten eines jeden verantwortlichen Ressorts vor Festlegung oder Abanderung einer Entschließung jederzeit den von Eurer Majestät selbst dazu verordneten Rath gehört haben. Wenn in jüngster Zeit außeramtliche Ginflüsse Gurer Majestät Interesse für einzelne locale Fragen lebhaft anzuregen verstanden haben, ohne gleichzeitig einer Berantwortlichkeit für die Gesammtheit der Geschäfte unterworfen zu sein, und wenn auf diesem Wege Entschließungen, welche Eure Majestät auf Bortrag der Minister gefaßt und kundgethan haben, modificirt werden und in er= neuter Verhandlung Wochenlang die Arbeitskraft der Minister in Unspruch nehmen, so wird dadurch die Geschäftslast der von Eurer Majestät berusenen Minister über die Möglichkeit der Leistung gesteigert. Auch die anstrengendste Arbeit hinterläßt

1869 ? 2.

das Gefühl, daß die laufenden Geschäfte unerledigt bleiben. Die Entmuthigung, mit welcher mich dieje Wahrnehmung er= füllt, wird vermehrt durch den Umstand, daß in den Personal= fragen Eurer Majestät Allerhöchstes persönliches Wohlwollen für jeden Ihrer Diener gegenüber dem strengen Bedürfnisse des Dienstes ein Gewicht hat, welches die Interessen Derer benach= theiligt, welche die unvollkommenen Leistungen andrer zu über= tragen haben. Um die Entlassung Ujedoms habe ich Eure Maje= stät zuerst im Jahre 1864 gebeten und die meisten der jetzt actenmäßig constatirten Beschwerden über diesen Gesandten ichon damals und jeitdem öfter geltend gemacht. Meine Eurer Maje= stät vorgetragenen Correspondenzen mit Usedom über seine Pflichtwidrigkeiten aus den Jahren 1864 bis jetzt füllen Acten= bände, an denen ich viele Stunden und manchen Tag unter förperlichem Leiden und in ichwerem Drange andrer Geschäfte gu arbeiten gehabt habe. Am Sonntag vor 8 Tagen erlaubte ich mir Eurer Majestät mündlich zu erklären, daß meine Ehre mir verbiete, mit dem Grafen Ujedom länger gu dienen, und ich glaube, daß Eure Majestät unter kameradschaftlichen Berhält= niffen im Militär in Stellungen, welche minder bedeutend für die Geschicke des Landes sind, dieser Auffassung sofort beigetreten jein und mir gestattet haben würden, danach zu versahren.

In Bezug auf den Unterstaatssecretär Sulzer stammen die ersten Anträge auf seine Ersetzung wegen Unbrauchbarkeit aus dem Ansange des Jahres 1863. Eure Majestät erinnern Sich vielleicht der schwierigen Berhandlungen, welche vor einigen Jahren nicht zu seiner Entlassung, wie das Ministerium besantragte, sondern zur Berminderung seiner Functionen sührten. Jetzt erliegt der Minister des Junern aus Mangel an Unterstützung der Last der Arbeit, und von dem Tage ab, wo er erkrankt, was, wie ich besürchte, bald wieder bevorsteht, hört sede Thätigkeit des Ministeriums des Junern gänzlich aus, weil keine geschäftliche Bertretung existirt. Diese Sachlage hat

1869 die Arbeiten bezüglich der Kreisordnung für mich in einem ? 2. nicht zu beschreibenden Maße gesteigert.

Eure Majestät wollen mir glauben, daß ich unter dem Druck dieser Verhältnisse schwer gelitten, und daß ich meinen eignen erschöpften Kräften jede in der Möglichkeit liegende Unstrengung zugemuthet habe, bevor ich den Wunsch außsprechen konnte, auß Eurer Majestät Dienst zu scheiden. Es sällt mir sehr schwer, Eurer Majestät gegenüber auch nur diese Einzelheiten zu berühren. Über ich kann mich nicht dem Verdachte der Ueberhebung außsetzen, deren ich mich schuldig machen würde, wenn ich wegen abweichender Meinung in einer einzelnen Geldsfrage Eurer Majestät Dienst verlassen wollte.

Bu meiner ehrfurchtsvollen Bitte, mich des Dienstes zu entheben, bin ich lediglich durch meine Unfähigkeit veranlaßt, Gurer Majestät Ihrem Willen entsprechend zu dienen. Die Erfahrungen der letzten Monate haben mir die freudige Zuversicht geraubt, der Erfüllung meiner Pflichten noch gewachsen zu sein. Die an sich großen Schwierigkeiten dieser Pflichten werden durch Gegenströmungen gesteigert, gegen die anzukänwsen ich nicht die Kraft fühle. Die Kämpfe, welche mir im Amte oblagen, haben mir die Ungnade hochstehender und die Abneigung einflufreicher Bersonen zugezogen. Mein einziges Aequivalent dafür hat in der Zufriedenheit Eurer Majestät gelegen, und Allerhöchstdieselben können in Ihrer erhabenen Stellung es nicht nachempfinden, wie schwer jeder Augenblick der Unzufriedenheit, ja jede Meinungsverschiedenheit mit seinem Königlichen Herrn auf dem Herzen eines anhänglichen Dieners laftet, und welchen Untheil die Gemüthsbewegung stets an meinen körperlichen Leiden hat. Eure Majestät wollen mit dieser Schwäche Rachsicht haben, da sie ein Ausfluß, wenn auch ein krankhafter, der Liebe zu Eurer Majestät Person ist. Aber sie macht mich unfähig, den Ansprüchen des Dienstes in der Art, wie Eure Majestät ihn erfordern, zu genügen. Ich habe nicht das Gefühl, daß mir

ein langes Leben beichieden ift, und fürchte, daß meine Organi- 1869 sation zu ähnlicher Schlugentwickelung neigt, wie die des hochjeligen Königs. Ich kann nicht den Anspruch erheben, daß Gure Majestät auf meine franthaften Zustände in dienstlichen Sadjen Rudficht nehmen. Es versteht sich, daß ich die Ber= handlungen mit dem Reichstage, der vor der Thür ift, nach Gurer Majestät Willen führen werde, wenn Allerhöchstdieselben mir nur die Aussicht gewähren wollen, daß ich bennächst mich zurudziehe und die Beit, die mir Gott noch beschieden, in Burückgezogenheit der Ruhe und der dankbaren Erinnerung an die Gnade widme, mit der Eure Majestät mich beglückt haben. v. Bismarcf.

## 211\*).

Berlin, den 26. Februar 1869.

Als ich Ihnen am 22. in meiner Bestürzung über Wehr= 1869 manns Mittheilung ein sehr flüchtiges aber desto eindringlicheres 26. 2. Billet ichrieb, um Gie von Ihrem Berderben drohenden Bor= haben abzuhalten, konnte ich annehmen, daß Ihre Antwort in ihrem Endresultat meinen Borstellungen Gehör geben würde und ich habe mich nicht geirrt. Dank, herzlichsten Dank, daß Sie meine Erwartung nicht täuschten!

Was nun die Hauptgrunde betrifft, die Sie momentan an Ihren Rücktritt benten ließen, jo erkenne ich die Triftigkeit derjelben vollkommen an, und Gie werden Gich erinnern, in wie eindringlicher Art ich Sie im Dezember v. J. bei Wieder= übernahme der Geschäfte aufforderte, Sich jede mögliche Er= leichterung zu verschaffen, damit Gie nicht von Reuem der vor= auszusehenden Last und Masse der Arbeit unterlägen. Leider scheint es, daß Sie eine solche Erleichterung micht einmal die

<sup>\*)</sup> In Gedanken und Erinnerungen I, 206 f. nach einer ungenauen Abschrift; hier nach dem Original berichtigt.

1869 Abbürdung Lauenburgs) nicht für angänglich gefunden haben 26. 2. und daß meine desfallsigen Befürchtungen sich in erhöhtem Maaß bewahrheitet haben, und zwar in einem Grade, daß Sie zu unheilvollen Gedanken und Beichlüffen gelangen follten. Wenn Ihrer Schilderung nach nun noch Erschwernisse in Bewältigung einzelner Geschäftsmomente eingetreten find, so bedauert das Niemand mehr wie ich. Eine derselben ist die Stellung Sulzers. Schon vor längerer Zeit habe ich die Hand zu bessen anderweitiger Placirung gebothen, so daß es meine Schuld nicht ist, wenn dieselbe nicht erfolgt ist, nachdem Gulenburg sich selbst auch von derselben nunmehr überzeugt hat. Wenn eine ähnliche Geschäftsvermehrung Ihnen die Usedom'iche Ungelegenheit verursachte, so kann dies auch mir nicht zur Last gelegt werden, da dessen Vertheidigungs Schrift, die ich doch nicht veranlassen konnte, eine Beleuchtung Ihrerseits verlangte. Wenn ich nicht sofort auf die Erledigung des von Ihnen beantragten Gegenstandes einging, jo mußten Sie wohl aus der Neberraschung, welche ich Ihrer Mittheilung entgegenbrachte, als Sie mir Ihren bereits gethanen Schritt gegen Ujedom anzeigten, darauf vorbereitet fein. Es waren Mitte Januar, als Sie mir diese Anzeige machten, kaum drei Monate verflossen, seitdem die La Marmoraische Episode sich anfing zu beruhigen, jo daß meine Ihnen im Sommer geschriebene Ansicht über Ujedoms Berbleiben in Turin\*) noch dieselbe war. mir unter dem 13. Februar gemachten Mittheilungen über Miedoms Geschäfts-Betrieb, der seine Enthebung vom Umte nunmehr erfordere, wenn nicht eine Disciplinar Untersuchung gegen ihn verhängt werden jolle, ließ ich einige Tage ruhen, da mir inzwischen die Mittheilung geworden war, das Keudell mit Ihrem Vorwissen Usedom aufgefordert, einen Schritt entgegen zu thun. Und dennoch, ehe noch eine Untwort aus Turin anlangte, befragte ich Sie schon am 21. Februar,

<sup>\*)</sup> S. o. S. 175 f.

wie Sie sich die Wiederbesetzung dieses Gesandschaftspostens 1869 bächten, womit ich also aussprach, dass ich auf die Bacant= 26.2. werdung besselben einginge. Und bennoch thaten Sie ichon am 22. d. M. den endicheidenden Schritt gegen Wehrmann, gu welchem die Ujedomiade mit Beranlaffung fein follte. Gine andre Beranlaffung wollen Sie in dem Umstande finden, daß ich nach Empfang des Staatsministerial Berichts in der Angelegenheit JaM, vor Feststellung meiner Ansicht, nicht noch Einmal Ihren Vortrag verlangt hätte. Da aber Ihre und ber Staatsminister Gründe jo endscheidend durch Vorlage bes Gesetz Entwurfs und den Begleitungs Bericht dargelegt waren, ja, meine Unterschrift in berjelben Stunde verlangt wurde, als mir diese Vorlage gemacht ward, um sie sosort in die Kammer zu bringen, jo ichien ein nochmaliger Vortrag nicht angezeigt, um meine Ansicht und Absicht festzustellen. mir, bevor im Staats-Ministerium dieser in der Kalm Frage einzuschlagende Weg, der ganz von meiner früheren Kundgebung abwich, festgestellt wurde, Bortrag gehalten worden 1), so würde durch den Idéen Austausch ein Ausweg aus den verschiedenen Auffassungen erzielt worden sein, und die Divergenz und der Mangel des Zusammenwirkens, das Umarbeiten 20., was Sie mit Recht jo jehr bedauern, zu vermeiden gewesen. Alles was Sie bei dieser Gelegenheit über die Schwierigkeit des Imgangehaltens der constitutionellen Staats Majdine jagen u. j. w., unterschreibe ich durchaus, nur kann ich die Ansicht nicht gelten laffen, daß mein jo nöthiges Bertrauen zu Ihnen und ben anderen Rathen der Krone mangele2). Sie felbst jagen, daß es zum 1ten male vorkomme seit 1862, daß eine Différenz ein= getreten sei zwischen uns, und das sollte genügen als Beweis, daß ich kein Vertrauen zu meinen Regierungs Organen mehr hätte? Niemand schlägt das Glück höher an als ich, daß in einer bjährigen so bewegten Zeit bergleichen Différenzen nicht eingetreten sind; aber wir sind dadurch verwöhnt worden,

glücklich verwöhnt worden, — so daß der jetige Moment, 26. 2. mehr als gerechtfertigt ist, ein Ebranlement erzeugt! Ja, kann ein Monarch seinem Premier ein größeres Vertrauen beweisen als ich, der Ihnen zu so verschiedenen Malen und nun auch jett zulett noch privat Briefe zusendet, die über momentan schwebende Fragen sprechen, damit Sie sich überzeugen, daß ich nichts der Art hinter Ihrem Rücken betreibe? Wenn ich Ihnen den Brief des Grls von Manteuffel in der Memeler Ungelegenheit sendete 3), weil er mir ein Novum (: Tottleben :) zu enthalten ichien und ich deshalb Ihre Unficht hören wollte, wenn ich Ihnen Grls von Bogen Brief mittheilte, ebenjo einige Zeitungs Ausschnitte, bemerkend, daß dieje Biecen genau das wiedergaben, was ich unverändert seit Jahr und Tag überall und officiel ausgesprochen hätte - so sollte ich glauben, daß ich mein Vertrauen faum steigern könnte. Daß ich aber überhaupt mein Ohr den Stimmen verschließen sollte, die in gewissen gewichtigen Augenblicken sich vertrauensvoll an mich wenden, — das werden Sie felbst nicht verlangen.

Wenn ich hier einige der Punkte heraushebe, die Ihr Schreiben als Gründe anführt, die Ihre jetige Gemüthsstimmung herbeiführten, während ich andere unerörtert ließ, so komme ich noch auf Ihre eigne Neußerung zurück, daß Sie Ihre Stimmung eine krankhafte nennen; Sie fühlen fich müde, erichöpft, Sehnsucht nach Ruhe beschleicht Sie. alles verstehe ich vollkommen, denn ich fühle es Ihnen nach; - kann und darf ich\*) deshalb daran denken mein Amt niederzulegen? 4) Chenjo wenig wie ich dies darf, ebenjo wenig bürfen Sie es! Sie gehören sich nicht allein, sich selbst an; Ihre Existenz ist mit der Geschichte Preugens, Deutschlands, Europas zu eng verbunden, als daß Sie sich von einem Schauplatz zurückziehen dürfen, den Sie mit ichaffen halfen. Aber bamit Sie sich dieser Schöpfung auch gang widmen können,

<sup>\*)</sup> Zweifach unterftrichen.

müssen\*) Sie sich Erleichterung der Arbeit verichaffen und 1869 bitte ich Sie inständigst mir dieserhalb Borichläge zu machen. So jollten Sie sich von den Staats-Ministerial-Sitzungen losmachen 5), wenn gewöhnliche Dinge verhandelt werden. Del= brück steht Ihnen so getren zur Seite, daß er Ihnen Manches abnehmen könnte 6). Réduciren Sie Ihre Bortrage bei mir auf das Bichtigste u. j. w. Bor Allem aber zweifeln Sie nie an meinem unveränderten Vertrauen und an meiner unauslöschlichen Dankbarkeit!!

Thr

Wilhelm.

Randbemerkungen Bismards:

- 1) Dazu (wäre) Freiheit der Zeit erforderlich.
- 2) lliedom!
- 3) Orbre!
- 4) nein, aber vertrauen, was man nicht felbst jehen kann bei 30 Millionen, und glauben, was ein Minister amtlich versichert!
  - 5) thu ich.
  - 6) thut er.

212.

Berlin 3 März 1869.

Eure Majestät

bitte ich huldreichst gestatten zu wollen, dass morgen, salls ich 1869 nicht erheblich beffer bin, Herr von Friesen\*\*) mich bei der Eröffnung \*\*\*) vertrete. Wenn ich auch nicht mehr jo unbeweglich bin wie im Laufe des Tages, jo fürchte ich doch, daß der gelegentliche Zug in der Capelle mir gefährlich werden könnte.

v. Bismarck.

26. 2.

<sup>\*)</sup> Zweifach unterstrichen.

<sup>\*\*)</sup> Agl. fachfifder Minifter, Bevollmächtigter jum Bundegrath.

<sup>\*\*\*)</sup> Des Reichstaas.

Randbemerkung des Königs:

1869 Cinverstanden (wenns v. d. Hendt nicht übel nimmt, da 3.3. die uns überflügelnden Destreichischen Finanzen nach henstigem Wolfsichen Telegramm schon sehr verschnupsen werden). Von der Kirche dispensire ich Sie jedenfalls, wenn Sie nur zur Cérémonie kommen.

Wilhelm.

## 213\*).

1869 Das andere Papier habe ich noch behalten. In beifolgen7.5. dem verstehe ich geradezu den Vorgang nicht, da die genannten Ausgaben doch größtentheils vorhergesehen waren, ich daher die nun doch eintretende Verlegenheit aus Fonds-Mangel nicht zu combiniren vermag.

W., 7./5. 69.

### 214.

Berlin den 25 Mai 1869.

Der Reichstags Abgeordnete, Bürgermeister Miquel, hat 25.5. mir den abschriftlich allerunterthänigst angeschlossenen Entwurf des Toastes, welchen er bei Eurer Königlichen Majestät An-wesenheit in Osnabrück im Friedenssaale auszubringen gedenkt, mit der Anfrage vorgelegt, ob darin irgend etwas Ungehöriges enthalten sen. Ich würde diese Frage verneinen, versehle indest nicht, Eurer Königlichen Majestät Allerhöchsteigne Entscheidung ehrsurchtsvoll zu erbitten.

v. Bismarcf.

Nandbemerkung des Königs:

Etwas lang, aber sonst nichts einzuwenden, nur muß man nicht ersahren, daß ich die Pièce vorher sah!!

 $\mathfrak{W}. \frac{26}{5}$  69.

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 3.

215.

3. 8. 6. 69.

Sie haben durch Thile\*) sagen lassen, daß Sie glaubten, wir 1869 müßten türkische Cordons umnehmen für den Bice König\*\*). 8, 6, Aft es nicht sehr viel für Jemand, der nicht zur Familie des Sultans gehört, und eigentlich doch nur Statthalter ift. Ich dachte mit meinem Sohn nur den Osmanie Stern, aber Preuß. Cordon anzulegen und Sie Alle ebenjo. Wenn Sie aber wirklich den türkischen Cordon für nöthig halten1), so bitte ich um Antwort bis 1/2 12 Uhr.

Wilhelm.

Randbemerkung Bismards:

1) Mein!

216 \*\*\*).

Babelsberg, 29. 6. 69.

Wenn Fürst Gortschafoff mich zu sprechen wünscht, so würde ich ihn morgen den 30. um 2 Uhr in Berlin empfangen, und falls Sie mich vorher informiren wollten über Ihre Conversation mit ihm, würde ich Sie von 1 Uhr an erwarten.

Wilhelm.

217.

Berlin 27, 9, 69,

Ich habe heute définitif die Finanz Vorlagen genehmigt 1869 wie sie v. d. Hendt einzubringen gedenkt und womit das 27.9. Staats Ministerium übereinstimmt. Der Kinang Minister war, wie Sie vernommen haben, über den Weg, den Sie ein= geschlagen haben, zwei seiner Schreiben an Sie durch einen

<sup>\*)</sup> Staatsfecretar im Ministerium des Auswärtigen.

<sup>\*\*)</sup> Temfik Pascha.

<sup>\*\*\*)</sup> B. N. IV. 3.

1869 Brief an p. Wehrmann zu beantworten, und durch den Schluß 27. 9. Ihres Schreibens etwas aufgeregt und schrieb mir in einem Berichte, daß, falls er auch mein Vertrauen verloren habe, er sich zurückzuziehen keinen Augenblick anstehen wolle. Bei unserer Unterredung in Pansin\*) und auch schon früher, habe ich Ihnen erklärt, daß v. d. H. mein Vertrauen noch nicht verloren habe und daß ich seine echecs in letter Session ihm nicht so hoch anrechnen könne, wie es die Kammer that. Nächstdem kann und darf ich die Leistungen und Hingebung des Finang Ministers im Jahr 1866 nicht vergessen, so daß für mich viel gewichtigere Facten vorliegen müßten, um mich zu veranlassen, ihn zu entlassen. Dies habe ich ihm also auch auf sein quest. Schreiben mündlich erwiedert und dasselbe an Roon und Eulenburg gesagt. Somit habe ich diesen Incidenz Punkt ausgeglichen, um jo mehr, als es eine Unmöglichkeit gewesen wäre, einen solchen gewichtigen Wechsel unmittelbar vor Beginn der Landtags Session eintreten zu lassen.

Ich war verpflichtet, Ihnen dies mitzutheilen.

Da das ganze Staats Ministerium dringend wünscht, daß ich die Session in Person eröffne, so habe ich mich doch dazu endschlossen.

Wilhelm.

### 218\*\*).

Berlin, 27./10. 69.

1869 Sie wissen bereits, daß die Finanz Minister Erisis erledigt 27.10. ist und zwar in Jhrem Sinne \*\*\*). Die Argumente, welche Sie in diesem Moment für die Wahl Camphausens ansührten, sind ganz dieselben, welche ich bei seiner Wahl im Auge hatte — wir mußten in einem so critischen Moment eine sinanzielle

<sup>\*)</sup> Am 9. und 10. Sept. 1869.

<sup>\*\*)</sup> B.=J. IV, 3 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Durch Entlassung v. d. Hendts.

Capacität berufen, die zugleich Bertrauen erweckt. Nachdem 1869 Graf Eulenburg und ich jelbst Alles vergeblich angewendet 27. 10. hatte, um v. d. Beydt von feiner Jahnenfluchtigkeit vor der Action zurückzuhalten, habe ich mich raich für Camphausen end= ichieden und v. d. Hendt die auch von Ihnen gewünschte Un= ichwärzung\*) verliehen und ihm noch eigenhändig geschrieben, um ihm nochmals meinen Dank und meine Anerkennung für feinen Muth und für seine Erfolgreichen Leistungen nament= lich im Jahre 1866 auszusprechen. — Er glaubt noch immer, daß nur jeine Berion der Henmichuh fei, der jeden Steueraufchlag Seitens ber Kammer zurückhält, und glaubt, daß mit feinem Zurückritt die Kammer traitabel fein wird, und das kann man nur achten. Dagegen glaubt das Ministerium, Fordenbed und die öffentliche Meinung, daß die Kammer feinem Minister einen Steuerzuschlag bewilligen wird, weil das jo viel hieße, als die Wiedermahl der dafür Botirenden ummöglich zu machen. Auch Camphausen theilt diese letztere Unficht und daher finnt er auf andere Mittel, das Deficit gu decken namentlich eine Zeitweise Berminderung der Schulden= tilgungsjumme, da er mit Bestimmtheit annimmt, daß dies dem Staats-Credit nicht nachtheilig sein wird. Er hat diesen Borichlag im Sommer an v. d. Hendt gemacht, feine Antwort erhalten und v. d. Hendt hat mir diesen Ausweg nicht genannt, als ich ihn beichwor, andere Mittel zu erfinnen als den Steuer-Zuschlag.

Die politischen Antécebenzien Camphausens schlagen Sie nicht jo hoch an, wie ich und seine nunmehrigen Collegen. 3ch ließ ihm daher fagen, daß sein Eintritt unmöglich sei, wenn er politische Bedingungen an die Richtung des Gouvernements itelle; namentlich könne, um Geldbewilligungen zu erlangen, von keinen Concessionen an die libérale Parthei die Rede jein. Er hat Beides versprochen, wenngleich er gejagt hat, dass er,

<sup>\*)</sup> Berleihung des Schwarzen Adler-Ordens.

1869 wenn der Moment nicht so critisch sei, wo Patriotismus den 27.10. Ausschlag gebe, wohl nicht leicht in dies Ministerium eingestreten wäre. Dies ist bezeichnend genug, um Vorsicht vorswalten zu lassen.

Ihren Borschlag herzukommen, habe ich Ihnen durch Eulenburg endschieden abrathen müssen, denn die Unterbrechung einer Carlsbader Kur ist das Schlimmste, was man thun kann! Ausserdem ist alles glatt nach den von Ihnen selbst ausgestellten Gesichtspunkten abgelausen.

Was dagegen Jhren Vorschlag betrifft, sich durch eine erweiterte Stellung Delbrücks Erleichterungen in Jhrer Stelle zu verschaffen, so nehme ich denselben sehr gern auf und werde Jhre Vorschläge erwarten, wie Sie dieselben dem Ministerium und auch wohl dem Bundesrathe\*) machen wollen. Denn daß Sie einer solchen Erleichterung schlechterdings bedürsen, begreift Jedermann und machte ich Ihnen schon dieserhalb selbst Vorschläge. Also jetzt ruhig Carlsbad, dann noch Ruhe und dann Kückschr! Gott mit Ihnen.

Thr

Wilhelm.

219 \*\*).

Berlin, 4./12. 69.

1869 Mit der innigsten Theilnahme ersahre ich heute erst und 4.12. bestätigend durch Ihren soeben erhaltenen Brief, die Ursache Ihrer plötzlichen Reise\*\*\*)! Gott wende in Gnaden von Ihnen und Ihrer Gemahlin einen harten, schmerzlichen Schlag ab!!

treu ergebener

Wilhelm.

<sup>\*)</sup> Orig.: Reichsrathe.

<sup>\*\*)</sup> B.= 3. IV, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon Barzin nach Berlin, um nach Bonn an das Krankenbett bes Grafen Herbert Bismark zu reisen. Die Neise wurde infolge des Eintressens günstigerer Nachrichten verschoben.

#### 220.

Sie wollen gütigst Dubril avertiren, daß ich mit einigen 1869 Worten heute beim Diné das Wohl des Kaisers A. II. aus. 12.12. bringen werde. Wenn er fragt, ob er antworten jolle, jo will ich es genehmigen und ihm die Untwort frangösisch zu geben natürlich gestatten, während ich deutsch sprechen werde.

Wilhelm  $\frac{12}{12}$  69. 4 Uhr.

## 221\*).

Berlin, den 13. Januar 1870.

Leider vergaß ich noch immer, Ihnen die Sieges-Medaille 1870 zu übergeben, die eigentlich zuerst in Ihren Sänden hätte jein müjjen, und jo jende ich fie Ihnen hierbei als Siegel Ihrer Welthistorischen Leistungen.

Thr

Wilhelm.

222\*\*).

Berlin 13 Januar 1870.

Allerdurchlauchtigster König Allergnädigster Herr

Eurer Majestät sage ich meinen ehrsurchtsvollen und tief gefühlten Dant für die huldreiche Berleihung der Sieges= Medaille und für den ehrenvollen Plat, den Gure Majestät mir auf diesem historischen Denkmal anzuweisen geruht haben.

13.1.

13. 1.

<sup>\*)</sup> Gedanken und Erinnerungen II, 293.

<sup>\*\*)</sup> Gedanken und Erinnerungen II, 293.

1870 Die Erinnerung, welche dieses geprägte Document der Nach18.1. welt erhalten wird, gewinnt für mich und die Meinigen ihre
besondre Bedeutung durch die gnädigen Zeilen, mit denen
Eure Majestät die Berleihung zu begleiten geruht haben.

Wenn mein Selbstgefühl eine hohe Befriedigung darin findet, daß es mir vergönnt ist, meinen Namen unter den Flügeln des Königlichen Ablers, der Deutschland seine Bahnen anweist, auf die Nachwelt kommen zu sehn, so ist mein Herz noch mehr befriedigt in dem Gesühle, unter Gottes sichtbarem Segen einem angestammten Herrn zu dienen, dem ich mit voller und persönlicher Liebe anhänge und dessen Zusriedenheit zu bestihen sür mich der in diesem Leben begehrteste Lohn ist. Genehmigen Gure Majestät den Ausdruck ehrsurchtsvoller und unwandelbarer Treue, mit dem ich ersterbe

Gurer Majestät

treugehorsamster Diener

v. Bismarck.

223\*).

3. 22. 1. 70.

Da Sie mir neulich sagten, daß Sie die Piècen über die 22.1. Jerusalemer Vorgänge nicht besäßen, so sende ich Ihnen die selben hierbei mit dem Verichte meines Sohnes und bitte mir das Ganze nach genommener Copie zurück.

Wilhelm.

Wie gedenkt die Regierung sich zu dem Duncker-Cbertysschen Presvorschlag zu verhalten!! Eulenburg scheint auf Einiges eingehen zu wollen, was mir, namentlich nach den neuesten französischen Ersahrungen sehr gewagt erscheint!!

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 5.

Manin underflythe D Justuffle- things som Sportigue Tayo, for Fi. The surged from , of view James unofly the thatter und , - um ffson B. 1.4.70. Ballon



224.

3. 26. 2. 70.

Tie Einlage\*) fällt mir wie ein Blitz aus heiterer Luft auf 1870 den Leib! wieder ein Hohenzollernscher Kron Candidat und 26.2 zwar für Spanien. Ich ahndete kein Wort und spaste neulich mit dem Erbprinzen über die frühere Rennung seines Ramens und Beide\*\*) verwarsen die Idée unter gleichem Spaß! Da Sie vom Fürsten Détails erhalten haben, so müssen wir confériren, obgleich ich von Haus gegen die Sache bin.

Thr

W.

Thre Rede und Répliquen\*\*\*) habe ich sehr ausmerksam gelesen und billige sie durchaus. Aber man muß sie ganz lesen, da einzelne Sätze à la Miquel herausgerissen, ganz salsch interpretirt werden können!

### 225.

Meine aufrichtigsten und herzlichsten Wünsche zum heutigen 1870 Tage, für Sie und Ihr ganzes Haus, das mir heute ver= 1.4. ichlossen bleiben muß, — von

Threm

3. 1. 4. 70.

ewig dankbaren König.

Wilhelm.

1870 21. 5.

226.

Berlin 21 Mai 1870.

Eurer Majestät

melde ich ehrsurchtsvoll meine Ankunft, und erlaube mir die allerunterthänigste Anfrage, ob ich morgen um 12., vor der um 1 stattfindenden Ministerial-Sitzung mich im Palais einfinden darf.

v. Bismarcf.

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden. \*\*) D. h. Bater und Sohn.

<sup>3</sup>u Lasfers Antrag, betr. den Eintritt Badens in den Nordsbeutschen Bund, 24. Febr. 1870, Politische Reden IV, 305 ff.

Nandbemerkung des Königs:

Isto Jch freue mich ungemein Jhrer unerwarteten Ankunft als <sup>21.5.</sup> ein gutes Zeichen Jhrer Gesundheit. Ich sahre zwar diesen Augenblick <sup>1</sup>/410 Uhr nach Babelsberg, wo ich morgen zum Abschieds Diné meines Bruders Carl um 3 Uhr sein muß. Ich will aber mit dem Zug um 12 Uhr herkommen, um Sie gegen 1 Uhr in Ihrem Hause zu sprechen, da ich um 2 Uhr zurückdampsen muß. Wilhelm 21/5 70.

### 227\*).

Donchern, den 2 September 1870.

Nachdem ich mich gestern Abend auf Eurer Königlichen 1870 2.9. Majestät Befehl hierherbegeben hatte, um an den Berhand= lungen über die Capitulation Theil zu nehmen, wurden letztere bis etwa 1 Uhr Rachts durch die Bewilligung einer Bedentzeit unterbrochen, welche General Wimpsien erbeten, nachdem General v. Moltke bestimmt erklärt hatte, daß keine andre Bedingung als die Waffenstreckung bewilligt werden und das Bombardement um 9 Uhr morgens wieder beginnen würde, wenn bis dahin die Capitulation nicht abgeschlossen wäre. Heut früh gegen 6 Uhr wurde mir der General Reille angemeldet. welcher mir mittheilte, daß der Kaiser mich zu sehn wünsche und sich bereits auf dem Wege von Sedan hierher befinde. Der General kehrte sofort gurud, um Er. Majestät zu melden, daß ich ihm folgte, und ich befand mich kurz darauf etwa auf halbem Wege zwischen hier und Sedan, in der Nähe von Fresnois, dem Raiser gegenüber. Se. Majestät befand sich in einem offnen Wagen mit drei höheren Offizieren und ebensovielen zu Pferde daneben. Perfönlich bekannt waren mir von letteren

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv XIX, No. 4096 S. 197 ff., hier nach der im Militärwochenblatt, Sept. 1897 veröffentlichten, den Aften des Kriegsministeriums
entnommenen Abschrift des Originals, welche eine wichtige Ergänzung
aller bisherigen Oruce bietet.

2. 9.

die Generale Castelnau, Reille und Moskowa, der am Juge 1870 verwundet ichien, und Baubert. Um Wagen angekommen, stieg ich vom Pferde, trat an der Seite des Kaisers an den Schlag und fragte nach den Befehlen Gr. Majestät. Der Kaiser drückte zunächst den Wunsch aus, Eure Kaiserliche Majestät zu jehn, anscheinend in der Meinung, daß Allerhöchstdieselben sich ebenfalls in Donchery befänden. Nachdem ich erwiedert, daß Gurer Majestät Hauptquartier augenblicklich 3 Meilen entfernt in Bendresse sei, fragte der Kaiser, ob Gure Majestät einen Ort bestimmt hätten, wohin er sich zunächst begeben solle, und eventuell, welches meine Meinung darüber fei. Ich entgegnete ihm, daß ich in vollständiger Dunkelheit hierhergekommen und die Gegend mir deshalb unbefannt sei, und stellte ihm das in Dondjern von mir bewohnte Haus zur Berfügung, welches ich sofort räumen würde. Der Kaiser nahm dies an, und fuhr im Schritt gegen Dondjery, hielt aber einige hundert Schritt von der in die Stadt führenden Maasbrücke vor einem einjam gelegenen Arbeiterhause an und fragte mich, ob er nicht dort absteigen könne. Ich ließ das Haus durch den Legationsrath Grafen Bismard-Bohlen, der mir inzwischen gefolgt war, besichtigen; nachdem gemeldet, daß seine innere Beschaffenheit sehr dürftig und eng, das Saus aber von Berwundeten frei sei, stieg der Kaiser ab und forderte mich auf, ihm in das Innere zu folgen. Sier hatte ich in einem sehr kleinen, einen Tisch und zwei Stühle enthaltenden Zimmer eine Unterredung von etwa einer Stunde mit dem Raifer. Ge. Majestät betonte vorzugsweise den Bunich, günstigere Capitulationsbedingungen für die Armee zu erhalten. Ich lehnte von Hause aus ab, hierüber mit Er. Majestät zu unterhandeln, indem diese rein militärische Frage zwischen dem General v. Moltke und dem General v. Wimpffen zu erledigen fei. Dagegen fragte ich den Raiser, ob Se. Majeftat zu Friedens= verhandlungen geneigt jei. Der Kaiser erwiederte, daß er jett als Gefangner nicht in der Lage sei, und auf mein weitres

1870 Befragen, durch wen seiner Ansicht nach die Staatsgewalt Frank2.9. reichs gegenwärtig vertreten werde, verwies mich Se. Majestät
auf das in Paris bestehende Gouvernement. Nach Austlärung
dieses aus dem gestrigen Schreiben des Kaisers an Eure Majestät nicht mit Sicherheit zu beurtheilenden Punktes erkannte
ich, und verschwieg dies auch dem Kaiser nicht, daß die Situation
noch heut wie gestern kein andres praktisches Moment als das
militärische darbiete, und betonte die daraus für uns hervorgehende Nothwendigkeit, durch die Capitulation Sedans vor
allen Dingen ein materielles Psand für die Besessigung der
gewonnenen militärischen Resultate in die Hand zu bekommen.

gehende Nothwendigkeit, durch die Capitulation Sedans vor allen Dingen ein materielles Pfand für die Besestigung der gewonnenen militärischen Resultate in die Hand zu bekommen. Ich hatte schon gestern Abend mit dem General v. Moltke nach allen Seiten hin die Frage erwogen: ob es möglich sein würde, ohne Schädigung der deutschen Interessen dem militärischen Chregesühl einer Armee, die sich gut geschlagen hatte, günstigere Bedingungen als die sestgestellten anzubieten. Nach pslichtmäßiger Erwägung mußten wir Beide in der Berneinung dieser Frage beharren. Wenn daher der General v. Moltke, der inzwischen aus der Stadt hinzugekommen war, sich zu Eurer Majestät begab, um Allerhöchstdenselben die Wünsche des Kaisers vorzulegen, so geschah dies, wie Eurer Majestät bekannt, nicht in der Absicht, dieselben zu befürworten.

Der Kaiser begab sich demnächst ins Freie und lud mich ein, mich vor der Thür des Hauses neben ihn zu setzen. Se. Majestät stellte mir die Frage, ob es nicht thunlich sei, die französsische Armee über die belgische Grenze gehn zu lassen, damit sie dort entwassnet und internirt werde. Ich hatte auch diese Eventualität bereits am Abend zuvor mit General v. Moltke besprochen und ging unter Ansührung der oben bereits angebeuteten Motive auch auf die Besprechung dieser Modalität nicht ein. In Berührung der politischen Situation nahm ich meinerseits keine Initiative, der Kaiser nur insoweit, daß er das Unglück des Krieges betlagte und erklärte, daß er selbst

1870 2. 9.

den Krieg nicht gewollt habe, durch den Druck der öffentlichen Meinung Frankreichs aber dazu genöthigt worden sei. (\* Ich hielt es nicht für meinen Beruf, in diesem Augenblick barauf hinzuweisen, wie das, was der Kaiser als öffentliche Meinung bezeichnete, nur das kunftliche Product von einigen ehrgeizigen und politisch beschränkten Coterien der frangosischen Preffe jei. 3d entgegnete nur, daß in Deutschland Niemand den Krieg gewollt habe, namentlich Eure Majestät nicht, und daß die ipanische Frage für keine deutsche Regirung ein Interesse, welches eines Krieges werth gewesen ware, dargeboten hatte. Eurer Majestät Stellung ju ber spanischen Thronbesetzung sei ichliefglich durch den Gewissenszweifel bestimmt worden, ob es recht jei, der jpanischen Nation den Berjuch, durch dieje Königs= wahl zur Wiederherstellung dauernder innerer Ginrichtungen zu gelangen, aus perfönlichen und dynastischen Bedenken zu verkümmern; daran, daß es dem Erbprinzen gelingen würde, jich mit Er. Majestät dem Kaiser über die Annahme der ipanischen Bahl in befriedigendes Ginvernehmen zu jegen, hätten Gure Majestät bei den langjährigen guten Beziehungen der Mitglieder des Fürstlich Hohenzollernichen Haujes zum Raijer niemals Zweisel gehegt, dies aber nicht als eine deutsche oder preußische, sondern als eine spanische Angelegenheit angesehn.\*)

Durch Erkundigungen in der Stadt und insbesondre durch Recognoscirungen der Offiziere vom Generalstabe war inswischen, etwa zwischen 9 und 10 Uhr, sestgestellt worden, daß das Schloß Bellevue bei Fresnois zur Aufnahme des Kaisers geeignet und auch noch nicht mit Verwundeten belegt sei. Ich meldete dies Sr. Majestät in der Form, daß ich Fresnois als den Ort bezeichnete, den ich Eurer Majestät zur Zusammenstunst in Vorschlag bringen würde, und deshalb dem Kaiser anheimstellte, ob Se. Majestät sich gleich dahin begeben wolle,

<sup>\*)</sup> Bon (\* bis "angesehn" ist Ergänzung aus dem Militärwochenblatt.

1870 da der Aufenthalt innerhalb des kleinen Arbeiterhauses un= 2.9. bequem sei, und der Kaiser vielleicht einiger Ruhe bedürfen würde. Se. Majestät ging hierauf bereitwillig ein, und geleitete ich den Kaiser, dem eine Chren-Cocorte von Gurer Maiestät Leib-Cüraffier-Regiment voranritt, nach dem Schlosse Bellevue. wo inzwischen das weitre Gefolge und die Equipagen des Kaisers, beren Unkunft aus der Stadt bis dahin für unsicher gehalten gu werden ichien, von Sedan eingetroffen waren. Ebenso der General Wimpffen, mit welchem, in Erwartung der Rückfehr des Generals von Moltke, die Besprechung der gestern abgebrochnen Capitulations-Verhandlungen durch den General v. Podbielski, im Beisein des Oberstlieutenants von Berdy und des Stabschefs des Generals v. Wimpffen, welche beiden Offiziere das Protofoll führten, wieder aufgenommen wurde. Ich habe nur an der Einleitung derselben durch die Darlegung der politischen und rechtlichen Situation nach Maafgabe der mir vom Kaijer jelbst gewordenen Aufschlüsse Theil genommen, indem ich unmittelbar darauf durch den Nittmeister Grafen von Rostig im Auftrage des Generals von Moltke die Meldung erhielt, daß Gure Majestät den Raiser erst nach Abschluß der Capitulation der Armee jehn wollten — eine Meldung, nach welcher geg= nerischerseits die Hoffnung, andre Bedingungen als die abgeschlossenen zu erhalten, aufgegeben wurde. Ich ritt darauf in der Absicht, Eurer Majestät die Lage der Dinge zu melden, Allerhöchstdenselben nach Chehern entgegen, traf unterwegs den General v. Moltke mit dem von Eurer Majestät genehmigten Texte der Capitulation, welcher, nachdem wir mit ihm in Fresnois eingetroffen, nunmehr ohne Widerspruch angenommen und unterzeichnet wurde. Das Verhalten des Generals v. Wimpffen war, ebenso wie das der übrigen französischen Generale in der Nacht vorher, ein jehr würdiges, und konnte dieser tapfre Dffizier sich nicht enthalten, mir gegenüber seinem tiefen Schmerze darüber Ausdruck zu geben, daß grade er berufen fein muffe,

achtundvierzig Stunden nach seiner Ankunft aus Afrika und 1870 einen halben Tag nach seiner Nebernahme des Commandos seinen Ramen unter eine für die französischen Baffen jo ver= hängnifgvolle Capitulation zu jeven, indessen der Mangel an Lebensmitteln und Munition und die absolute Unmöglichkeit jeder weitern Vertheidigung lege ihm als General die Pflicht auf, seine persönlichen Gefühle schweigen zu lassen, da weitres Blutvergießen in der Situation nichts mehr ändern könne. Die Bewilligung der Entlassung der Offiziere auf ihr Ehren= wort wurde mit lebhaftem Danke entgegengenommen als ein Ausdruck der Intentionen Eurer Majestät, den Gefühlen einer Truppe, welche sich tapfer geschlagen hatte, nicht über die Linie hinaus zu nahe zu treten, welche durch das Gebot unfrer politisch= militärischen Interessen mit Nothwendigkeit gezogen war. Diesem Gefühle hat der General v. Wimpffen auch nachträglich in einem Schreiben Ausdruck gegeben, in welchem er dem General v. Moltke feinen Dank für die rücksichtsvollen Formen ausdrückt, in benen die Berhandlungen von Seiten beffelben geführt worden find. v. Bismarck.

228\*).

(Bei Berleihung und leberjendung des Gijernen Kreuzes I. Klasse.)

Aus dankbarfter Anerkennung des 18. Dezembers 1870\*\*) 1870 24, 12, am 24. Dezember 1870.

Berjailles.

Wilhelm.

229\*\*\*).

Versailles 25 December 1870.

Gure Majestät wollen meinen ehrsurchtsvollen Dank huld= 1870 reich entgegennehmen für die jo gnädige Auszeichnung, welche 25. 12.

\*) B.= 3. IV, 6.

2.9.

<sup>\*\*)</sup> Um 18. Dez. 1870 empfing König Wilhelm die Deputation des Mordbeutichen Reichstags, die ihn um Unnahme des Kaiferlichen Titels bat. \*\*\*) B.= 3. IV, 27.

1870 Allerhöchstbieselben mir als ein Andenken an dieses historisch 25. 12. so denkwürdige Weihnachtssest zu verleihen geruht haben. Eure Majestät haben mir zwei Auszeichnungen in einer versliehen, durch die eigenhändige Inschrift auf derselben, welche diesem Gnadenbeweis einen besonders hohen Werth verleiht. Ich din leider nicht gesund, um ausgehn zu können, hosse aber bald Eurer Majestät den mündlichen Ausdruck meines allerunterthänigsten Dankes zu Füßen legen zu können.

v. Bismarcf.

#### 230.

[Neujahr 1871].

1871 Da ich Sie leider heute nicht sehen kann, so sende ich 1.1. Ihnen meine Wünsche hierdurch beim Jahreswechsel, die für Ihr und der Ihrigen Wohl zielen, aber sich mit dem Danks gesühl paaren, das ich Ihnen im abgelausenen Jahre wieder in so umsangreichem Maaß für Ihre großen Verdienste in dieser großen Zeit zollen muß! Gott wolle uns in diesem Jahre den ehrenvollen Frieden gewähren, der die großen Opser der Ruhmreichen Urmée kröne!

Thr

dankbarer König

Wilhelm.

231.

Berjailles 27. 2. 71.

1871 Gestern u(nd) heute war es mir unmöglich Sie aufzusuchen 27.2. u(nd) so ergreise ich die Feder, um Jhnen zu den Premissen\*) des Friedens, den ich wiederum nur Jhrer Umsicht, Festigkeit und Ausdauer verdanke, Glück zu wünschen! Wo Alles, außer Frankreich, Jhnen dankt, stehet mein Dank oben\*\*) an, den ich

<sup>\*)</sup> Präliminarien.

<sup>\*\*)</sup> Drig.: ob.

Variettes 27.2.72 Juflam of front was 20 min immigly of mylym if it is ungaret ye have, in fam go som Grumpen 2 fait but y combon with flower. The first the sent of the sent Monthing, Man S. Sa, Hafel unin Sall de un, Bra j'enis dis fulle lunding for the form Bristo, Mom friend indprings! Brown Bodance

Emmont or inst, 15 Emmo suit an graves Unlight, when ylansing : fumuelle ) Pand, et a Bloofulning I) & manign, unjlogal, for rul if al of Bearing foligo Perfy zolan ffunkli - flet lerem! But tom fing J. S.

mit der höchsten Anerkennung für dieses schwere Werk, Ihnen 1871 hiermit ausspreche! Wenn Bordeaux\*) Bernunft annimmt, jo frönen wir ein zwar blutiges, aber glorreiches u(nd) ehrenvolles Werk, das die Vorjehung und zu erringen, aufgab; ihr danke ich es daß sie mir solche Rathgeber schenkte u(nd) solche Urmée!

1871 21.3.

Thr

dankbariter König

Wilhelm.

232\*\*).

Berlin, den 21. Märg 1871.

Mit der heutigen Eröffnung des ersten deutschen Reichs= tags nach Wiederherstellung eines Deutschen Reiches beginnt die erste öffentliche Thätigkeit desselben. Preußens Geschichte und Geschicke wiesen seit längerer Zeit auf ein Greigniss bin, wie es fich jest, durch deffen Berufung an die Spite des neugegründeten Reiches, vollzogen hat. Preugen verdankt bies weniger seiner Ländergröße und Madht, wenngleich Beides sich gleichmäßig mehrte, als feiner geistigen Entwicklung und seiner Beeres-Organisation. In unerwartet schneller Folge haben sich im Laufe von 6 Jahren die Weichicke meines Landes zu dem Glanz= puntte entwickelt, auf dem es heute stehet. In diese Zeit fällt die Thätigkeit, zu welcher ich Sie vor 10 Jahren zu mir berief. In welchem Maage Sie das Bertrauen gerechtfertigt haben, aus welchem ich damals den Ruf an Sie ergehen ließ, liegt offen vor der Welt. Ihrem Rath, Ihrer Umsicht, Ihrer unermüdlichen Thätigkeit verdankt Preußen und Deutschland das Welt geschicht= liche Ereigniß, welches sich heute in meiner Residenz verkörpert.

Wenngleich der Lohn für folche Thaten in Ihrem Junern ruhet, jo bin ich doch gedrungen und verpflichtet, Ihnen öffentlich

\*) Die in B. tagende französische Nationalversammlung.

<sup>\*\*)</sup> Gedanken und Erinnerungen II, 293 f., hier nach dem Driginal berichtigt.

1871 und dauernd den Dank des Vaterlandes und den meinigen auß21. 3. zudrücken. Ich erhebe Sie daher in den Fürstenstand Preußens mit der Bestimmung, daß sich derselbe stets auf das älteste männliche Mitglied Ihrer Familie vererbt\*).

Mögen Sie in dieser Auszeichnung den nie versiechenden Dank erblicken

Thres

Kaisers und Königs Wilhelm.

233.

Berlin 13. 4. 71.

1871 ells vor einigen Wochen der hiesige Magistrat das Kest, 13.4. welches die Stadt Berlin dem Reichstag geben will, bei mir zur Anzeige brachte, war Minister Graf Eulenburg der Ansicht, daß ich und die Königin, vielleicht auch die ganze Königl. Familie sich nicht am Feste betheiligen möchten, da die Anzeige desselben, auch nur eine indirecte Ginladung enthielte. Jest höre ich nun, daß der p. Hedemann in Erfrankung des Ober Bürger Meisters Sendel bei meinem Sohn Audienz gehabt hat, und da die Stadt mit Sicherheit auf unser Erscheinen bei dem Feste rechnet, mit ihm die Détails desselben besprochen hat, wonach wir eine Stunde später kommen sollen, als die Einladung für den Reichstag angesett ift, um denselben mit Empfangs Rede 2c. abgethan (zu)\*\*) haben, bevor wir kämen, und nach 1/2 Stunde in der oberen Etage zu einem Buffet geleitet werden follen.

Hierdurch ist allerdings nun eine Endscheidung an mich herangetreten, ob wir hingehen sollen?

So wenig agréments ich und die Königin uns von dieser Art Festlichkeit versprechen, die\*\*\*) überhaupt nicht für uns

<sup>\*)</sup> Den Text des Fürstendiploms f. als Anlage zu No. 252 S. 240 f.

<sup>\*\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

<sup>\*\*\*)</sup> Drig.: das.

Tricking In 24 Dight. Whit has fruitigen last, wifeon wis and singling som The sol Juford, which and was thelign alors day glassonifue Raingfen i zmin fulour, - In. Brisken Touther. Diff way Rubindyne Gudulfrich, toggiften win unu, liver genfull beise fin formstern, so I commente con En The wind war Sulfan Tourfal flyfal.

Therent will send Rock muskessen regulation, and of profe : Sueffland for suy Cofon Paylor in Rifer Dufer = wife guit word the ! ali That remobered from The gundanifal Brider in tem? goldling on Jungington, fir Ben Mill - Hafiling -2' Soll and win if Bullow (ge / loss for Jung. for from Jung : - - for

weight of lass wire followed Juste seifen dordhusting granz ruffering flanger by the Aff, com for acin Ligh in lumer of family 2 Lifes Myt engreeny him in The M, main Juliany to J' Hoperall son trangen. Paris Englofeen Dingolm eningen Di 27 Renfingloffens, surfacer Jana Jana



bestimmt ist, trotsdem dass es das erste Fest ist, welches die 1871 Stadt in ihren Fest-Räumen giebt, so scheint es sast und 18.4. thunlich, die indirecte Einladung zu ignoriren. Doch wünsche ich Ihre Unsicht so rasch als möglich zu hören, da schon am 17. das Fest stattssindet, und die Bäter der Stadt daher so rasch als möglich benachrichtigt zu sein wünschen, ob wir ersichenen werden.

Wilhelm.

#### 234.

Berlin den 24ten Dezbr. 1871

Mit dem heutigen Feste, nähern wir uns zugleich dem 1871 Schluß des Jahres, welches uns nach blutigen, aber auch glor 24.12. reichen Kämpsen in zweien Jahren, — den Frieden brachte. Diese ewig denkwürdigen Zeitabschnitte, bezeichnen eine neue, kaum geahndete Periode für Preußen, da es nunnehr an der Spite eines neuen deutschen Reiches stehet.

Ich brauche nicht vieler Worte, um mir zurückzurusen u(nd) Ihnen wiederum vorzusühren, was ich, Preußen u(nd) Deutschsland Ihrem rastlosen Mühen in dieser Ruhmreichen Zeit versdankt! Die Welt anerkennt Ihr Seegensreiches Wirken zur Umgestaltung der Europäischen, ja, der WeltsVerhältnisse, u(nd) die Welt kennt wie ich dankbar gewesen zu sein hossen darf.

In Ihrem Hause u(nd) in Ihrer Familie wünsche ich aber ein sichtbares Zeichen dieser Dankbarkeit zu errichten; ich besnutze dazu das heutige Fest, um Ihnen meine Büste in Marmor zu senden, da dieser Stoff einigermaßen im Stande ist, meine Gesinnungen für Sie, auf die Nachwelt zu bringen.

Mit den Gefühlen die geben, mögen Sie das Weihnachts Geschenk, nehmen!

Thr

dankbarer, treu ergebener Wilhelm

Imp. Rex.

# 235\*).

Berlin 11 Januar 1872.

11.1. Nach der heutigen Staatsministerialsitzung, in welcher sich neue principielle Meinungsverschiedenheiten zwischen Herrn v. Mühler und unsern Collegen herausstellten, habe ich ersterem Eurer Majestät allerhöchste Ordre vom 5 c. persönlich übergeben und von ihm die Erklärung erhalten, daß er morgen sein Abschiedsgesuch Eurer Majestät einreichen werde. Eine vertrauliche Unterredung, welche ich heut Vormittag mit Abgeordneten verschiedener Parteien, auch der Conservativen, geshabt habe, bestätigte rückhaltlos die Voraussicht, daß die persönliche Stellung des Cultusministers den wesentlichsten Grund für die Schwierigkeit abgiebt, welcher die Vorlagen aus seinem Ressort im Landtage begegnen.

v. Bismark.

Randbemerkung Kaiser Wilhelms:

1) Hit am 12. 1. bei mir eingegangen.

 $\mathfrak{W}.\frac{12}{1}$  72.

236\*\*).

Berlin, den 2. März 1872.

1872 Wir begehen heute den ersten Jahrestag des glorreichen <sup>2.8</sup>. Friedensschlusses, der durch Tapserkeit und Opfer aller Art erkämpst, durch Ihre Umsicht und Energie aber zu Resultaten führte, die nie geahndet waren! Meine Anerkennung und meinen Dank wiederhohle ich Ihnen heute von neuem mit dankbarem und gerührtem Herzen, dem ich durch Eisen und edle Metalle öffentlich Ausdruck gab. Es sehlt aber noch ein Metall, die Bronze. Ein Andenken aus diesem Metall stelle ich daher

<sup>\*)</sup> B.=3. IV, 28.

<sup>\*\*)</sup> Gedanken und Erinnerungen II, 294.

heute zu Ihrer Disposition und zwar in der Gestalt, die Sie 1872 vor einem Jahre zum Schweigen brachten. Ich habe daher bestimmt, daß nach Ihrer eignen Auswahl einige eroberte Gesschütze Ihnen überwiesen werden, die Sie auf Ihren Besitzungen zum bleibenden Andenken Ihrer mir und dem Baterlande gesleisteten hohen Dienste auspflanzen wollen!

Thr

treu ergebener und dankbarer

Wilhelm.

237.

Berlin 1. 4. 72.

Empfangen Sie meine herzlichsten, aufrichtigsten Wünsche 1872 zu Ihrem heutigen Feiertage, die auf Ihre Erhaltung in Gesundheit vor Allem gerichtet sind, um ferner dem Vaterlande und mir Ihre Dienste in voller Kraft widmen zu können!

Thr

dankbarer König

Wilhelm.

238.

Ems 6. 7. 72.

1872 6. 7.

Mit Bedauern habe ich aus Ihrer Antwort vom 3. d. Mt. ersehen, daß Sie nicht zufrieden mit Ihrer Gesundheit momentan sind, und kann ich nur sehr wünschen, daß sich dies bald bessern möge.

Gleiches Bedauern empfinde ich über Ihre abfällige Unficht hinsichtlich des nicht zu sistirrenden Baus des Cadetten Hauses. Ich muß nun leider vorhersehen, daß Sie die gleiche Ansicht dem Kriegs Minister auf seinen Bericht ertheilen werden, 1872 wenn nicht wenigstens dessen Vorschlag, aus dem Erlös des 6.7. alten Etablissements vorläufig ein Preußisches Cadetten Haus zu bauen (angenommen wird)\*), vorbehaltlich der Erweiterung desselben zu einem für das gesammte deutsche Heer, wenn der Reichstag einst bei guter Laune die desfalsigen Kosten genehmigt.

Die mauvaise volonté des Reichstags gehet aus Roons Bericht noch deutlicher hervor, als aus meiner Andeutung, die aber dennoch gebrochen worden wäre, wenn Sie und Moltke anwesend gewesen wären.

Thr

Wilhelm.

239.

Em3 8. 7. 72.

Nachdem ich Ihnen vorgestern die Hoffnung aussprach, 1872 8. 7. daß Ihre momentan nicht zufriedenstellende Gesundheits Berfassung sich recht bald bessern möge, die brennenden Fragen als: Resuiten Gesetz, französischer Bertrag wegen Milliarden Zahlung, Luxemburgs Vertrag etc. beseitigt sind, scheint mir der Ruhepunkt für uns Alle eingetreten zu fein, den Sie vor Allem benuten jollten, um wirklicher Geschäftsrube für sich auf einige Zeit sich hinzugeben. Denn Ihre Ansicht, daß Sie bei vieler und langer Geniefzung der freien Luft, bei starker Bewegung in derfelben, sich zu Arbeiten des Beistes befähigen könnten, hat, nach Ihrer Mittheilung doch nicht nachhaltig vorgehalten. Sie haben, wie ich höre, Geschäftsmänner wie Bucher u. A. nach Barzin nachkommen lassen, was ich begreife während der Zeit der Erledigung vorstehender Fragen und während der Reichstags Sitzungen, die nun auch geschlossen find und der Landtag vertagt ift. Bas ich nun also für Sie

<sup>\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

wünschen nuß, wirkliche Geschäfts Ruhe, ist wohl nur erreichsbar, wenn Sie sich Alles abstreisen, was unmittelbar zur Geistigen Thätigkeit und zu momentanen Endschließungen nöthigt, so wie Sie dieses Abstreisen vor einigen Jahren mit so großem Ersolge thaten. Bedenken Sie, welche hochwichtigen Dinge uns im nächsten Winter bevorstehen, von denen ich nur die Entwickelung der Kirchlichen Fragen, beider Consessionen, nennen will. Zu dem Allen müssen Sie neue Kräste sammeln und viele Kräste. Taher verlangt das Baterland und ich von Ihnen gebieterisch, Ruhe, so lange es Zeit ist; Sie dürsen nie vergessen, was Sie uns sind!

Thr

treu ergebener

Wilhelm.

240 \*).

Coblenz, den 26. July 1872.

Sie werden am 28. d. M. ein schönes Familien Fest\*\*) be= 1872 gehen, das Jhnen der Allmächtige in Seiner Gnade bescheert. 26. 7. Daher dars und kann ich mit meiner Theilnahme an diesem Feste nicht zurückbleiben, und so wollen Sie und die Fürstin Jhre Gemahlin hier meinen innigsten und wärmsten Glückwunsch zu diesem erhebenden Feste entgegen nehmen. Daß Jhnen Beiden unter so vielen Glücksgütern, die Jhnen die Vorsehung sür Sie erkoren hat, doch immer das häusliche Glück obenan stand, das ist es, wosür Ihre Dankgebethe zum Himmel steigen. Unsere und meine Dankgebethe gehen aber weiter, indem sie den Dank in sich schließen, daß Gott Sie mir in endscheidender Stunde zur Seite stellte und damit

1872

<sup>\*)</sup> Gedanken und Erinnerungen II, 295.

<sup>\*\*)</sup> Die silberne Hochzeit.

1872 eine Lausbahn meiner Regierung eröffnete, die weit über 26.7. Denken und Berstehen gehet. Aber auch hierfür werden Sie Ihre Dankgefühle nach oben senden, daß Gott Sie begnadigte, so Hohes zu leisten. Und in und nach allen Ihren Mühen sanden Sie stets in der Häuslichkeit Erholung und Frieden, und das erhält Sie Ihrem schweren Beruse. Für diesen sich zu erhalten und zu kräftigen, ist mein stetes Ansliegen an Sie, und frene ich mich aus Ihrem Briefe durch Graf Lehndorff und von diesem selbst zu hören, daß Sie jetzt mehr an sich als an die Papiere denken werden.

Zur Erinnerung an Ihre silberne Hochzeit wird Ihnen eine Base übergeben werden, die eine dankbare Borussia darsstellt und die, so gebrechlich ihr Matérial auch sein mag, doch selbst in jeder Scherbe dereinst aussprechen soll, was Preußen Ihnen durch die Erhebung auf die Höhe, auf welcher es jetzt stehet, verdankt.

Thr

treu ergebener dankbarer König Wilhelm.

241\*).

Barzin 1 August 1872.

Eure Majestät

1872 haben meiner Frau und mir durch die huldreiche Theilnahme 1.8. an unserm Familienseste eine große Freude bereitet und wollen unsern ehrsurchtsvollen Dank gnädig entgegennehmen.

Mit Recht heben Eure Majestät unter den Segnungen, die ich Gott zu danken habe, das Glück der Häuslichkeit in erster Linie hervor, aber zum Glück gehört in meinem Hause,

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 28 f.

1872 1. S.

für meine Frau sowohl, wie für mich, das Bewustsein der Rufriedenheit Eurer Majestät, und die so überaus gnädigen und freundlichen Worte der Anerkennung, welche das allerhöchste Schreiben enthält, find für franke Rerven wohlthuender als alle ärztliche Hülfe. Ich habe im Rückblick auf mein Leben jo unerichöpflichen Anlag, Gott für Seine unverdiente Barmherzigkeit zu danken, daß ich oft fürchte, es könne mir nicht jo gut bis zu Ende gehn. Für eine besonders glückliche Kügung aber erfenne ich es, daß Gott mich auf Erden zum Dienste eines Herrn berufen hat, dem ich freudig und mit Liebe diene, weil die angestammte Treue des Unterthanen unter Eurer Majestät Führung niemals zu befürchten hat, mit einem warmen Gefühl für die Chre und das Wohl des Vaterlandes in Widerstreit zu gerathen. Möge Gott mir auch ferner zu dem Willen die Kraft geben, Eurer Majestät so zu dienen, daß ich mir die allerhöchste Zufriedenheit erhalte, von der ein jo gnädiges Zeugniß heut vor mir liegt, in Gestalt des Handichreibens vom 26. Die Base, welche rechtzeitig eintraf, ist ein wahrhaft monumentaler Ausdruck Königlicher Huld, und dabei jo jolide, daß ich hoffen darf, nicht die "Scherben", jondern das Ganze wird meinen Nachkommen die gnädige Theilnahme Eurer Majestät an unfrer Silberhochzeit vergegenwärtigen.

Die Offiziere des 54 Regiments hatten die kameradichaftsliche Freundschaft gehabt, ihre Musik von Colberg herzuschicken. Sonst waren wir, wie die ländlichen Verhältnisse es mit sich bringen, auf den engeren Familienkreis beschränkt; nur der frühere amerikanische Gesandte in London, Motley, ein Jugendstrund von mir, war zufällig zum Besuch hier. Außer Ihrer Majestät der Kaiserin hatte Se. Majestät der König von Vaiern und Ihre K. H. Prinz Carl und Friedrich Carl und Se. Kaisersliche Hoheit der Kronprinz mich mit telegraphischen Glückwünschen beehrt.

Mit meiner Gesundheit geht es langsam besser; gearbeitet

1872 habe ich allerdings garnicht; doch hoffe ich für die Zeit der 1.8. Kaiserbesuche mich zum Dienst bei Eurer Majestät melden zu können.

v. Bismarck.

242.

Gastein 6. 8. 72. Wörth.

1872 Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank für Jhre so 6. 8. liebe Antwort auf meinen Brief zum Silberfest, die so ganz Jhre treuen Gesinnungen für mich und das Baterland abspiegelt!

Ein wichtiges politisches Ereigniß stehet uns also im September durch die Kaiser Zusammenkunft in Berlin bevor, und die öffentliche Meinung siehet dieselbe ebenso günstig an wie Sie und ich. Hoffentlich erlaubt es Ihre Gesundheit zu der Zeit in Berlin anwesend zu sein. Auf Bindendes lasse ich mich nicht ein!

Aus dem Eingang der Anlage sehen Sie, wie der Hof Prediger Hossmann eine sehr zarte Frage bei mir zur Sprache brachte und ich ihm nur nicht verboth in der Sache ganz privatim sich umzuthun. Bon vielen Seiten ist diese Frage bei mir angeregt worden, die ich stets zurückwies, da ich die Inistiative niemals ergreisen dürse. Simson will aber das Gegenstheil, Delbrück ist meiner Ansicht, wie ich sehe. Hossmanns Antrag, durch den Bundesrath\*) auf Bayerns Initiative die Reichs Dotation in Fluß zu bringen, ist möglich und erwarte ich Ihre Ansicht.

Da ich H(offmanns) Brief bei meiner Abreise von Berlin erhielt, so verkrümelte er sich unter vielen anderen Papieren, und so sind fast 6 Wochen verslossen. Ob H., da er keine Antwort von mir erwartet, falls ich nicht ein Verboth ergehen ließe,

<sup>\*)</sup> Drig.: Reichsrath.

so weiß ich nicht, ob er weiter gehandelt hat, und namentlich 1872 Sie von jeiner 3dée unterhielt\*), jo daß ich darüber Ihrer Antwort entgegensehe.

6.8.

Mir gehet es fortwährend gut. Die enorme Sipe in Ems, Coblenz und Wiesbaden hat erft jehr kühlen Tagen Platz gemacht, denen nun, namentlich hier, eine sehr schöne Temperatur folgt.

Mit den besten Bünschen, daß es auch Ihnen fortgesetzt gut gehet, bleibe ich

Thr

treu ergebener

Wilhelm.

Der Kürstin meine angelegentlichsten Empfehlungen.

### 243.

Varzin 12 August 1872.

Eurer Majestät danke ich chriurchtsvoll für das huldreiche 1872 Handschreiben vom Tage von Wörth. Ich hoffe zu Anfang 12. 8. September in Berlin zu fein, wenn auch in meiner Arbeits= fähigfeit nicht jo gefördert, wie ich erwartet hatte und wünschen möchte. Schon aus diesem Grunde, aber auch politisch, ift es mir eine Beruhigung, daß Eure Majestät Sich bei der Zujammenkunft auf "Bindendes nicht einlassen wollen". Ich fürchte die Beichäftigkeit des Fürsten Gortichatoff, nachdem ich in den Beitungen leje, daß er Jomini und Hamburger, feine beiden Hauptsaiseurs mitbringen will.

Eure Majestät haben meine Ansicht über den allerunter= thänigit wieder beigefügten Brief des Dberhofprediger Hoffmann befohlen. Ich zweifle nicht, daß der darin besprochne Gedanke früher oder später practisch werden wird; daß er es

<sup>\*)</sup> Lies: Ob H., da er keine Antwort von mir erwartet, falls ich nicht ein Berboth ergehen ließe, weiter gehandelt hat und namentlich ob er Sie von seiner Idée unterhielt, weiß ich nicht 2c.

heut ichon ist, bezweifle ich. Aus den Kreisen derselben Reichs= 12.8. tags=Abgeordneten, welche der Hofprediger Hoffmann namhaft macht, habe ich Eindrücke erhalten, bei welchen die Berwunde= rung über die Hoffmannschen Eröffmungen vorwiegend war. Die Abgeordneten hatten den Glauben, daß Hoffmann sie mit Wissen und Willen Eurer Majestät sondiren lasse, und zogen sich hinter die Nothwendigkeit einer Regirungsvorlage zurück, nicht bloß Simson. Es ist eben nur eine höfliche Form der Berneimung, da die Amregung nach der constitutionellen Praxis sehr wohl vom Reichstag ausgehn kann und nach ihrer zarten Ratur nur von dort ausgehn follte. Es giebt dafür die Wege der Petition, der Resolution u. a., bei denen die Initiative der Regirungen für eine Ausgabe formell gewahrt bleibt. Das Drängen der Volksvertretung auf Gehaltserhöhungen und Bermehrung fachlicher Ausgaben in Fächern des Kultus=, des Justiz= und des Handelsministeriums liefert in jedem Jahre zahlreiche Beispiele davon. Gine Anregung von der Regi= rungsseite kann immer schließlich nur in der Form stattfinden, daß der Reichskanzler im Namen des Bundesraths und mit Eurer Majestät ausdrücklicher Genehmigung dem Reichstag einen Antrag vorlegt. Ob im Bundesrath die erste Anregung von Preußen oder von Banern ausgeht, hat auf die schließliche Gestaltung der Form der Borlage keinen Ginfluß. Bon allen Bundesgenossen Eurer Majestät würde ich grade den König von Bayern am wenigsten um einen Dienst in dieser Sache anzugehn rathsam finden. König Ludwig ist in seinem Haushalte dergeftalt derangirt, daß die eingegangenen Berpflichtungen feit Jahren nur mit großer Schwierigkeit gedeckt Es war gehofft worden, daß die französische Contribution und die Herstellung des Deutschen Reiches Mittel

und Wege zu einem Arrangement bieten würden. Es ließ sich das aber nicht verwirklichen. Die Zumuthung in eigner großer Bedrängniß für eine bei der Majorität der Bayern unpopuläre

Kaiserliche Dotation die Initiative zu nehmen, würde selbst ein geschickterer Unterhändler, als der Hosprediger Hossmann ist, jett nicht in München annehmbar machen.

1872 12. 8.

Ich wage nicht über die Frage ein Botum zu geben, wenn der Reichstag nicht beisammen ist; denn aus den Reußerungen, die ein Abgeordneter unter vier Angen thut, kann man nies mals den Schluß ziehn, daß er im Reichstag dieselbe Ansicht vertreten werde. Rur wenn die Fractionen versammelt sind, läßt sich annähernd ein Urtheil über die Aufnahme gewinnen, die eine Frage im Reichstag finden wird.

Gestatten Eure Majestät also huldreichst, daß ich mein Urtheil über die Thunlichkeit der Sache bis dahin aussetze.

Das der Oberhofprediger Hossmann ichon jetzt eine sichere Meinung über die Frage abgiebt, wundert mich nicht, denn ich kenne seit Jahren die sanguinische Sicherheit, mit welcher sich dieser geistliche Herr auf dem ihm ganz fremden Boden der Politik bewegt. Sein gänzlicher Mangel an diskreter Zurückhaltung, welche zurte Geschäfte ersordern, läst mich besürchten, dass er das vorliegende durch seine Einmischung nur erschweren und Eurer Maseistät Namen, wie das schon im Winter in Berlin geschehn zu sein scheint, missbräuchlich benutzen werde. Ich kann daher nur ehrsurchtsvoll anrathen, dem Oberhofsprediger jede Thätigkeit auf diesem Felde huldreichst untersagen zu wollen, namentlich auf dem verfänglichen Boden Münchens.

Einige Sorge macht mir in meiner Einsamkeit die Rangsfrage zwischen den Majestäten von Rußland und Destreich. Graf Stillsried scheint zu meinem Erstaunen zu glauben, daß noch heut ein allgemeiner Vorrang eines Kaiser-Hoses oder Hauses vor einem andern von dem letzteren irgend wie anserkannt werde. Das war selbst im vorigen Jahrhundert niesmals unbestritten, und ist 1814—15 und 1818 in Aachen durchaus ausgegeben. An Rang giebt an sich keiner der beiden Kaiser dem andern den pas. Die Auswege, die sich bieten,

1872 sind in erster Linie das Regirungsalter, eventuell, nach Neber12.8. einkunft, das Tebensalter, auf Congressen das Alphabet. Diese schwierige Frage muß meines allerunterthänigsten Dafürhaltens durch Vermittlung von Eurer Majestät Botschaftern in Petersburg und Wien\*) à l'amiable geordnet werden, bevor die Herrschaften sich begegnen.

#### 244.

Berlin 9. 11. 72.

1872 Wir befinden uns in einer parlamentarischen Crise, die 9.11. mir um so schwerer wird, als Sie nicht unter uns sind, und mir Ihr täglicher, ja stündlicher Rath und die dazu nöthige Discuffion fehlt! Correspondenz und P. M.\*\*) können diese Lude nur schwach ersetzen, weil ja Satz für Satz erörtert werden muß, um nur erst über Principien einig zu werden, und dann über den Modus, wie sie angewandt werden sollen! Das Herrenhaus, dem ich in den Jahren der Stürme von 1861-66 jo unendlich viel durch sein loyales, festes und consequentes Verhalten zur Krone verdanke, hat sich jetzt durch sein oppositionelles Verhalten, ja hännisches Gebahren gegen die Krone, jelbit gerichtet! Kann und darf einem jolchen Berfahren nachsichtig zugesehen werden? Ich selbst, jo schwer es mir wird, muß diese Frage verneinen! Was nun? Diese Frage ist viel schwerer zu beantworten. Der Fortbau der innern politischen Zustände des Landes erfordert die fortschreitende Regulirung der Fundamente, und das ist die Kreis Ordnung, und daher muß sie durchgesetzt werden, das verlangt des Landes Wohl und die Würde der Krone. Ift dies nach jetigem Stand der parlamentarijchen Lage ohne eine crasse Ginwirkung auf das Herrenhaus möglich? Nein! Dieses Nein ist mir entsetzlich jchwer auszusprechen, weil (ich) die jetzige Composition des Herren-

\*\*) Promemoria.

<sup>\*)</sup> Heinrich VII. Pring Neuß und v. Schweinitz.

hauses, das der König mein Bruder schuf, wenn ich auch 1872 Manches gleich Anfangs anders wünschte, freudig begrüßte, 9.11. weil ich in ihr das Princip fand, auf dem das Englische Ober= haus beruht, das einzige richtige. Ich übersehe dabei nicht die verichiedenen Gesellschaftlichen Verhältnisse beider Länder. Der Mangel dieser Schöpfung ist die Schwierigkeit einer Remedur, wenn sie in Opposition mit der Regierung tritt, die nur in einem jogenannten Pairs Schub bestehen kann, wenn alle Compromisse gescheitert sind, oder in einer Umgestaltung der Institution selbst. In diesem Dilemma befinden wir uns! Aber die Lösung desselben verlangt eine reifliche, gründliche Brüfung, Erwägung etc., ehe man einen jo endscheidenden Schritt thut, der die ganze Eristenz des Staats für lange Zukunft fichert - oder erschüttert!! Diese Brüfung, Erwägung etc. bin ich nicht im Stande über das Knie zu brechen. Ihre perjönliche Unwesenheit dazu ist unumgänglich nöthig, wie dies im gestri= gen Conseil allgemein anerkannt wurde. Aber die Wieder= eröffnung des Landtags ist vor der Thur. Argend ein End= ichluß muß gefaßt werden. So ist denn, da ich mich zur Berfündigung bei der Eröffnung am 12., daß eine Umgestaltung des Herrenhauses in Aussicht genommen sei, unmöglich end= schließen konnte - denn sie stehet noch nicht Einmal uner= schütterlich fest bei mir -, ber Endscheid dahin ausgefallen, 1. daß man den Versuch gemacht hat, in die wieder vorzulegende Kreis Ordnung, das Unnehmbare aus beiden Säufern einzufügen, hoffend, daß das Abgeordnetenhaus fie jo annehmen wird, worauf dann 2. der Bairs Schub erfolgen foll, um diese Unnahme im Herrenhaus möglich zu machen, und 3. joll während dieser Vorgänge in beiden Häusern das Project zur Um= gestaltung des Herrenhauses ausgearbeitet werden. Die Be= rathung dieses Projekts kann und darf aber nicht eher ge= ichehen, als bis Sie wieder in Berlin find.

Ich bedaure, daß dieser Gang der Verhandlungen nicht

1872 der ist, den Sie mir in Jhrem Brief und P. M. vorschlugen 9.11. und dem Staats Ministerium mittheilten. Die Einstimmigkeit jedoch des letzteren im gestrigen Conseil und meine eigene hier aufgestellte Ansicht, daß ich in keinem Fall eine Ueberseilung in dieser hochwichtigen Angelegenheit zulassen könne und nichts ohne Ihre Gegenwart thun dürfe, ließ mich dieser Einstimmigkeit beitreten.

So möge denn Gott weiter helsen, der uns mit seiner Gnade so sichtbar bisher beistand! Hoffentlich auf baldiges gestundes Wiedersehen!

Ihr

treu ergebener

Wilhelm.

245\*).

Varzin 13 November 1872.

Allergnädigster König und Herr

ich bin sehr niedergeschlagen darüber, daß ich auf Eurer 13.11. Majestät huldreiches Schreiben vom 9 c. nicht sosort nach Berlin kommen und mich Eurer Majestät in der schwebenden Krisis zur Versügung stellen konnte, um so mehr, als ich gegen Ende des vorigen Monats glaubte, daß ich bald so weit hers gestellt sein würde. Ich besand mich seit meiner Nücksehr von Verlin in sortschreitender Zunahme der Kräste und ließ mich dadurch und durch das Interesse zur Sache, im Widerspruche mit den dringenden Mahnungen des Arztes, verleiten, auf Gras Eulenburgs wiederholte Aufsorderungen einzugehn, indem ich durch Eingaben an Eure Majestät, durch Correspondenzen mit den Ministern und Gliedern des Herrenhauses auf den Gang der Dinge zu wirken suchte. Es ist das auf diesem Wege und aus der Ferne gewiß sehr gewagt, da mir die aus

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 31 f.

klärende Discussion und die Kenntnis der Gegengründe fehlt, und ebenjo die ausreichende Arbeitshülfe. Ich hoffte aber, 13.11. daß es nur wenige Tage dauern werde, bis die Geichäfte wieder in ruhigeres Kahrwaffer gelangten. Diefer Berfuch hat mich aber leider zu rasch überführt, wie mein Arzt Recht hat, und wie gering der Vorrath meiner neu gesammelten Kräfte war. Ich bin sehr entmuthigt darüber, denn meine Einwirfung auf die Geschäfte wird eher eine störende gewesen sein, und die wenigen Tage der Arbeit und der Gemüthsbewegung, welche nervenkranke Reizbarkeit damit verbindet. haben hingereicht, mir die Ermattung meiner geistigen Arbeit3= frast wieder flar zu machen. Ich fürchte, daß ich verbrauchter bin, als ich mir felbst eingestehn mag, und diese Sorge, sowie das Gefühl der Beschämung darüber, daß ich in so wichtigen Momenten nicht auf meinem Posten und zu Eurer Majestät Dienst bin, drücken mich nieder, wenn ich mir auch sage, daß ich mich in Demuth dem Willen Gottes zu ergeben habe, der meiner Mitwirkung nicht bedarf und meinen Kräften ihre Schranke zieht. Meine Unruhe findet ihr Gegengewicht in dem Bertrauen, welches Eure Majestät am Schlusse Ihres Schreibens aussprechen, und welches ich von Herzen theile, daß Gottes Gnade, die Eurer Majestät Regirung bisher gesegnet hat, auch weiterhelfen werde. Der Weg, den Gure Majestät im Conseil gebilligt haben, fann eben jo gut, wie der von mir vorge= ichlagene, zu denselben Zielen führen, wenn nur fein Bruch mit dem jetzigen Abgeordnetenhause dazwischen kommt, und wenn meine Collegen unter sich einig bleiben. Das werden sie Eurer Majestät zu Liebe thun, wenn auch bisher manche Unzeichen der Divergenzen bis hierher erkennbar wurden. Ich fürchte, daß meine Correspondenzen mit den einzelnen unter ihnen, je nachdem sie Fragen an mich richteten, die Glemente der Verstimmung gelegentlich vermehrt haben, und daß Misverständnisse mir gegenüber dadurch entstanden sind, das der

1872 Juhalt meiner Briefe nur benen, an die sie gerichtet waren, 13.11. vollständig bekannt wurde. Ich habe daher Room gebeten, nich nur dann zuzuziehn, wenn Eure Majestät es besonders beschlen, und ihn benachrichtigt, dass ich mit den einzelnen Collegen nicht mehr correspondiren würde.

Auf diese Weise wird meine Heranziehung, so lange mir Gott nicht zu bessern Kräften hilft, allein in Eurer Majestät gnädige und nachsichtige Hand gelegt sein. Meine Hoffnung und meine Bitte zu Gott aber ist, daß mir bald wieder versönnt sein möge, unter Eurer Majestät Auge selbst wieder meine Pflicht zu thun und die Beruhigung wiederzugewinnen, die in der Arbeit liegt.

v. Bismarck.

## 246\*).

Varzin 5 December 1872.

1872 Indem ich Eurer Majestät die Anlage ehrsurchtsvoll über=
5. 12. reiche und um huldreiche Erlaubniß bitte, dieselbe durch münd=
lichen Vortrag in spätestens 14 Tagen vervollständigen zu dürsen,
erlaube ich mir nur eine Bemerkung allerunterthänigst hinzu=
zusügen, die ich nicht durch fremde Handschrift gehn lasse.

Sure Majestät wollen Sich allergnädigst eximern, daß die Leichtigkeit, mit welcher Graf Arnim seinen persönlichen Sinsbrücken die Herrschaft über sein politisches Urtheil einräumt, ein wesentliches Bedenken gegen seine Ernennung zum Botschafter in Paris bei Eurer Majestät hervorries. Ich habe allerdings nicht darauf gerechnet, daß auch in Paris sein politisches Urtheil in dem Maße der Besangenheit unterliegen würde, wie seine durchweg tendentiösen und sachlich widerspruchsvollen Darsstellungen es ergeben. Ich hatte gehofft, daß die Wichtigkeit der Stellung und der Ernst der Lage ihm schwerer ins Geswissen fallen würden. Ich wage einstweilen nur Eure Majestät

<sup>\*)</sup> Reichsanzeiger 24. Januar 1876.

fusing Mappha's vands at africapparal and fuzing fine vor fiform and oringenifumes graphical from Manifum for the formal oringenifum for figure for the figure of the figu

Minia Markey nacrosy 83 bai duib - Sinabinim uin .

garbaram, und fort naf die ffor gafable driving if

dunc Großem bui dur humin als fambus morge.

fall ga remedia, bui realfur faluguepid dus

großer Sining geniff fort, ifen dur Duiffiel finiar

Großernstars, der bei Gasten gablisbum Majori

gun drienand (non demals nacond nor life tun-

Cury, fighter dogwent vrayounn ) in quality on 11 Summer Ahrifa all Mylor groupe fallow. Info and mich outer out che Munds union for turs about tomumes abunda Millfindingen out the grofim find walk down now win fufund Singlymonth propagammentist, mu'n vnum if nun mefanfaltum Muifu non drinfun union Großeratur out our den dall lingura dur Pradrazasprigam Franzas rufum Bonn, lit. dun on domination factorists univer Simplist, and if fach in pulmiquit buttoned, dast or mir way imm Millun unimar flower with mould now, huber was Om Front ale finder vun Pfriebisch unim Onfong. af buil on don ough towns hours from and unins drugniflurning fins on grafer and our Trafen in Hahr.

Coulof of Outfortigue. Out funt, majorna fusme Mapytost Guowh will go dan forform fraktrusiumsepen [1 ven reform fort, unrung if dut Subminen, afulif. Pro! fun with all talland win myhillem go faram, with going go underschrinken. They pufou far thought our gas' lynn bomid minm Mounn our gunrefut if on Griffs! your Gurultoum out frim Amagonomiful granily. blishm, digt builforms gunfindifur fruftubungen. of mins milinif nin unbrougloverne Gumarl generalin, orbus and union ingrum langung forth if lubur life, tun fin from Migniford ammonium, um in Gumails on dur vendenal jemme, al diflountifit longrymm. May Joshur Mulim and way form Mapy hat June for On if on Smifast in Reports and in faz gomount of some

In, mum in Houfmelt in formanning on furin Mappine glownich hugiring summing. hour on fung life Infanglif buil in if nuclforage you don from p dut a fortifine for humanner fint primum country prom, for fenome Magnificon fundam fufor, in Reputery unt des Porga on if downlow muffinds, days if farm Maryhad wife inword north and with wat will wollow droth on. um lam, nombon in dimmon Vuntual triplicity finden Forum; and vafal of mor infar perforting grafil in lafting Sufform, would be die chime from Mouseighen, des Palations iforum Suprm, out Mayon rum drindrig II und from Mapphon in way gother Martiflute augunum fint in millarlas for gingroming nouspings. Min Colints herfsmifinis will make univern Alilm; alm die blit. In mind bisgum legtim bespring survey Mappfal geform.

Virmend

auf Grund des bisher meinem Urtheil in diesen Angelegenheiten 1872 jeit jo langen Jahren huldreich gewährten Bertrauens ehr. 5.12. furchtsvoll zu bitten, den Berichten des Grafen Arnim nicht das Bewicht beilegen zu wollen, welches objective und gewissenhafte Darstellungen zu beauspruchen haben würden.

n. Bismarck

#### 247\*).

Auf Ihren Antrag in dem Berichte vom 20. d. Mts will 1872 Ich Sie von dem Präsidium Meines Staats-Ministeriums hier 21. 12. durch entbinden. Sie behalten den Bortrag bei Mir in den Angelegenheiten des Reichs und der auswärtigen Politik und find, im Falle Ihrer Behinderung an der perfönlichen Theil= nahme an einer Situng des Staats-Ministeriums, besugt, Ihr Votum in den die Anteressen des Reichs berührenden Angelegenheiten unter Ihrer Berantwortlichkeit durch den Bräfidenten des Reichstanzler-Umts, Staatsminister Delbrück, abgeben zu laffen. Der Borfitz im Staats-Ministerium geht an den ältesten Staatsminister über. Das Staats Ministerium habe ich bavon in Kenntniß gesetzt.

Berlin, den 21. December 1872.

Wilhelm.

# 248 \*\*).

Berlin 24 Dec. 1872

Eurer Majestät danke ich ehrsurchtsvoll und herzlich für 1872 das schöne und auszeichnende Geschenk zum Weihnachtsabend \*\*\*). 24.12. Mein Bater war 1783 bei Leib-Karabinier eingetreten, und

<sup>\*)</sup> Bismard-Regesten von S. Kohl II, 56.

<sup>\*\*)</sup> B.= 3. IV, 33 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Rachbildung des Rauch'ichen Standbildes Friedrichs des Großen in Bronzeguß.

1872 hat noch die Ehre gehabt Friedrich dem Großen bei der Revue 24.12. als Junker vorgestellt zu werden, bei welcher Gelegenheit der große König geruht hat, ihm das Beispiel seines Großvaters, des bei Czaslau gebliebnen Majors von Bismarck (von damals vacant von Schulenburg, später Bayreuth Dragonern) in gnädig anerkennender Weise als Muster vorzuhalten.

Diese und viele andre aus dem Munde meines Baters überkommende lebendige Mittheilungen aus der großen Zeit welche das vor mir stehende Kunstwerk vergegenwärtigt, und zu denen ich eine wohlerhaltene Reihe von Briefen meines Großvaters aus den Feldlagern des Siebenjährigen Krieges rechnen kann, bilden die dauernden Eindrücke meiner Kindheit, und ich habe es jederzeit bedauert, daß es mir nach dem Willen meiner Eltern nicht erlaubt war, lieber vor der Front als hinter dem Schreibtische meine Anhänglichkeit an das angestammte Königshaus und meine Begeisterung für die Größe und den Ruhm des Vaterlandes zu bethätigen. Auch heut, nachdem Eurer Majestät Gnade mich zu den höchsten staatsmännischen Chren erhoben hat, vermag ich das Bedauern, ähnliche Stufen nicht als Soldat mir erstritten zu haben, nicht gang zu unterdrücken. Berzeihen Gure Majestät am Heiligen Abend einem Manne der gewohnt ist an Christlichen Gedenktagen auf seine Bergangenheit zurückzublicken, diese Aussprache persönlicher Empfindungen. Ich wäre vielleicht ein unbrauchbarer General geworden, aber nach meiner eignen Reigung hätte ich lieber Schlachten für Eure Majestät gewonnen, wie die Generale die das Denkmal zieren, als diplomatische Campagnen. Nach Gottes Willen und nach Eurer Majestät Gnade habe ich die Aussicht in Schrift und in Erz genannt zu werden, wenn die Nachwelt die Erinnerung an Eurer Majestät glorreiche Regirung verewigt. Aber die herzliche Anhänglichkeit die ich, un= abhängig von der Treue jedes ehrlichen Edelmannes für seinen Landesherrn, für Eurer Majestät Person fühle, der Schmerz

und die Sorge die ich darüber empfinde, daß ich Eurer 1972 Majestät nicht immer nach Wunsch und nicht mehr mit voller 24. 12. Kraft dienen kann, werden in keinem Denkmal Ausdruck finden können; und doch ist es nur dieses personliche Gefühl in legter Inftang, welches die Diener ihrem Monarden, die Sol= daten ihrem Führer, auf Wegen wie Friedrich II und Gure Majestät sie nach Gottes Rathichluß gegangen sind, in rudhaltlojer Hingebung nachzieht. Meine Arbeitskraft entjpricht nicht mehr meinem Willen; aber der Wille wird bis zum letten Athem Eurer Majestät gehören.

n. Bismard.

## 249\*).

Berlin, den 1. Januar 1873.

Sie wissen, mit wie ichwerem Herzen ich Ihren Bunich 1873 erfüllt habe, indem ich Sie von dem Borfitz meines Staats. 1. 1. ministeriums entband. Aber ich weiß, welche geistige und förperliche Unstrengung Die gehn Jahre Dieser Stellung von Ihnen verlangten, und will deshalb nicht länger anstehen, Ihnen eine Erleichterung zu bewilligen.

Zehn inhaltsichwere Jahre liegen hinter uns, jeit Gie meiner Berufung, an die Spige der preufisichen Berwaltung Bu treten, Folge leisteten! Schritt für Schritt hat Ihr Rath und Ihre That mich in den Stand gesetzt, Preugens Kraft ju entwickeln und Deutschland jur Ginigung ju führen. Ihr Rame steht unauslöschlich in der Geschichte Preugens und Deutschlands verzeichnet, und die höchste Anerkennung ist Ihnen von allen Zeiten gerecht zu Theil geworden. Wenn ich ge= nehmige, daß Sie die mit jo sicherer Hand geführte Berwaltung Preugens niederlegen, jo werden Gie mit derjelben doch unter

<sup>\*)</sup> Kohl, Bismard-Regesten II, 58.

1878 Fortführung der politischen Aufgaben Preußens in Verbindung 1.1. mit denen der deutschen Reichstanzlerstellung im engsten Zussammenhang bleiben.

Durch die Verleihung der brillantenen Jusignien meines hohen Ordens vom Schwarzen Adler will ich Ihnen bei diesem Anlaß einen erneuten Beweiß meiner höchsten Anerkennung und nie erlöschenden Dankbarkeit geben!

Mögen die Ihnen gewährten geschäftlichen Erleichterungen die Kräftigung Ihrer Gesundheit sichern, die Sie erhoffen und ich wünsche, damit Sie lange noch dem engeren und dem weiteren Vaterlande und mir Ihre bewährten Dienste leisten können.

Ihr

tren ergebener dankbarer König Wilhelm.

250\*).

Berlin, 2. 4. 73.

1873 Erst gestern Abend wurde ich meiner Vergeslichkeit inne, 2.4. daß ich, sogar bei Ihrer Amwesenheit bei mir, Ihres Geburtstages nicht eingedent war. Daher folgt heute erst nachträgslich (und darum gewiß kein poisson d'Avril) mein herzlich(er) Glückwunsch zu neuem Lebens Abschnitt! Vor Allem möge er Ihnen Gesundheit bringen, die, wie mir scheint, sich wenigstens nicht in Verlin verschlimmert hat, — damit Sie Ihre hohen Gigenschaften noch lange zum Wohl des Vaterlandes bethätigen können.

Ihr treu ergebener

Wilhelm.

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 6.

251\*).

Varzin 14 April 1873.

Eurer Majestät

zeige id ehrfurchtsvoll an, daß ich das Schreiben des Grafen 1878 Arnim vom 8 nach Maggabe der Acten zu beleuchten mir vorbehalte, fobald mir lettere wieder zugänglich find.

14. 4.

Ginstweilen bemerke ich mir ehrsurchtsvoll, daß Graf Urnim unvollständig referirt hat, indem er meine entscheidenden Tele= gramme bei Beginn der Verhandlung, vor dem 5, verschweigt, und dann seine Mittheilung an Thiers für eine diesen Tele= grammen entsprechende vollständige Mittheilung unfres Conventionsentwurfes Eurer Majestät gegenüber ausgiebt. In der Alternative, die Graf Arnim stellt, daß Thiers oder er die Unwahrheit gesagt haben musse, liegt, wie ich fürchte, das größere Maß von Glaubwürdigkeit auf der Seite von Thiers und des Eurer Majestät bekannten amtlichen Telegramms des Präsidenten an den Graf St. Ballier \*\*). Gure Majestät wollen Sich huldreichst erimern, wie ich bei Ernemung des Grafen Urnim zu jeinem jetigen Posten in einem von hier aus an Gure Majestät gerichteten ehrfurchtsvollen Schreiben mich dahin äußerte, daß nur die volle Zuversicht auf Eurer Majestät Vertrauen zu mir mich ermuthigen könne, mit einem Botichafter von jo unsicherem und fo wenig glaubwürdigem Charafter einen Berjud zu gemeinsamem politischen Wirken zu machen und vielleicht die Kämpse zu er= neuern, die ich Jahre lang mit dem Grafen Golts zu bestehn hatte. Dieje Kämpfe begannen ichon im vorigen Berbite, mo Graf Arnim bei Eurer Majestät bezüglich des Herrn Thiers eine der meinen entgegengesetzte Politik befürwortete, die ich in Immediatberichten und eigenhändigen Schreiben von hier aus bekämpfte; und der Erfolg hat mir, wie ich glaube, Recht

<sup>\*)</sup> Reichs-Anzeiger 24. Jan. 1876.

<sup>\*\*)</sup> Generalcommiffar bei der deutschen Occupationsarmée.

1873 gegeben. Es ist aber in der Politik niemals möglich, mathe14.4. matische Beweise zu geben. Das Vertrauen auf das Urtheil
des Einen oder des Andern unter den Nathgebern und Berichterstattern Eurer Majestät entscheidet schließlich. Es ist leicht,
einem Bericht, wie dem des Grasen Arnim vom 8 c., der
drei Wochen voll sich täglich verschiebender Situationen umfaßt,
eine Färbung zu geben, welche wahr scheint, ohne es zu sein.

Die Acten, deren Vorlegung ich dem Auswärtigen Amte heut aufgebe, gewähren ein abweichendes Bild. Bis zur er= neuten Zusammenstellung des Inhalts derselben erlaube ich mir nur über das formale Verfahren des Botschafters eine ehrfurchtsvolle Bemerkung. Die Disciplin ist im diplomatischen Dienste gewiß ebenso mentbehrlich, aber viel schwerer zu halten, als im militärischen, und sie geht verloren, sobald die Formen derselben fallen. Aus diesem Grunde bitte ich Gure Majestät allerunterthänigst um die Gnade, den kaiserlichen Botschafter zunächst anweisen zu wollen, daß er seine amtliche Beschwerde über seinen Vorgesetzten durch diesen an Eure Majestät einreicht, damit ich sie Allerhöchstdenselben dienstlich vortrage. Geschieht dies nicht, so stehe ich mit meinen Untergebenen auf ber gleichen Linie zweier streitenden Parteien. Es würde für mich nach dem Stande meiner Kräfte nicht möglich fein, neben den Kämpsen im Landtage und Reichstage, im Ministerium und mit fremden Cabinetten, gegen sociale Ginfliffe und gegen die Einflüsse der Presse auch noch die dienstliche Autorität, deren ich zur Führung der Geschäfte bedarf, im Wege der schrift= lichen Discussion mir zu erkämpsen. So gern ich Eurer Majestät Dienst auch den Rest meiner Kräfte noch widme, so kann ich mir doch nicht verhehlen, daß derselbe sehr schnell verbraucht sein wird, wenn ich unter dem schmerzlichen Gefühle leide, mit einem Manne, wie Graf Arnim, um Eurer Majestät Vertrauen ringen zu sollen, nachdem ich dasselbe so lange Jahre un= geschmälert besessen und meines Wissens niemals getäuscht

1873

habe. Ich habe Eurer Majestät meine unvorgreissiche Meinung über die Persönlichseit des Grasen Arnim seit Jahren niemals verhehlt. Ich hatte gehosst, das die hohe und für das Vatersland so bedeutsame Stellung in Paris ihn über kleinliche Instriguen vielleicht erheben würde, sonst hätte ich Eure Majestät, in Anknüpfung an die römischen Ersahrungen, dringender bitten müssen, ihm trot aller Besähigung den Posten nicht anzuverstrauen. Ich habe, und nicht ich allein, den Verdacht, dass er seine geschäftliche Thätigkeit gelegentlich seinen persönlichen Interessen unterordnet. Beweisen läszt sich dergleichen nicht, aber es ist schwer, mit einem solchen Verdacht im Herzen für die Art verantwortlich zu bleiben, wie dieser hohe Verante seine Instructionen aussührt.

3ch habe mir erlaubt, Eurer Majestät meinen Verdacht mitzutheilen, und Allerhöchstdieselben wissen, wie gering mein Bertrauen auf die Objectivität seiner Berichte ift; um Eurer Majestät nicht Berdruß zu machen, habe ich es vermieden, meinen antlichen Gewissensbedenken antlichen Ausdruck zu geben. Der Schritt des Grafen Arnim, zu dem er von Berlin aus ermuthigt worden, und der dort schon in der vorigen Woche erwartet wurde, läßt mir keine Bahl mehr. Eure Majeîtät wollen sich huldreichst erinnern, das ich von dem Versuche sprach, die Gesahren, die Arnims Charafter in Paris bedingt, durch seine Versetzung nach London abzuschwächen, daß aber von dort aus bei der ersten Anfühlung der heftigste Protest wegen der Reigung Arnims zur Intrigue und zur Unwahr= heit eingelegt wurde; "man würde kein Wort glauben, was er jagen könnte". Gegen die Anklagen eines Mannes von diesem Rufe geht meine ehrsurchtsvolle Bitte gunächst nur dahin, daß Eure Majestät ihn allergnädigst anweisen wollen, seine dienstliche Beschwerde auf dienstlichem Wege einzureichen.

v. Bismarck.

252.

Berlin 4. 9. 73.

1878 Mit meinem Dank für Jhren nochmaligen Dank für die 4.9. beim Schluß unserer Erinnerungs Feier\*) Ihnen von mir ertheilte Anerkennung verbinde ich zugleich die Nebersendung Ihres Fürsten Diploms, welches ich Ihnen neulich selbst übergeben wollte, aber leider vergaß. Es wird ein bleibendes Zeichen mehr für Ihre Familie sein, wie Ihre Verdienste um das Vaterland zu lohnen versuchte

tren ergebener und dankbarer König

Wilhelm.

Anlage.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. 2c. thun kund hiermit für Uns, Unsere Erben und Nachfolger in der Krone, daß Wir dem Kanzler des Deutschen Reiches, Präsidenten Unseres Staats-Ministeriums,

# General=Lieutenant

# Leopold Eduard Otto

Grafen von Bismard-Schönhausen

in Erwägung, daß derselbe durch seine Uns und Unserem Königlichen Hause, Unserer Monarchie und dem gesammten Deutschen Baterlande in treuer Ergebenheit und voller Hingebung, in unablässigem Sifer und staatsmännischer Weisheit geleisteten Dienste unter Gottes gnädigem Schutze nicht nur Ehren, Macht und Unsehen Unseres Königlichen Hauses und Preußens mit reichlichem Ersolge gesördert, sondern auch um die durch ewig denkwürdige Siege des gesammten deutschen Volkes ruhmvoll erkämpste Wieberherstellung eines die Fürsten und Stämme des gemeinsamen

<sup>\*)</sup> Enthüllung des Siegesdenkmals in Berlin am 2. September, bei welcher Gelegenheit der Kaiser dem Fürsten Bismark Kreuz und Stern der Großcomthure des Hausordens von Hohenzollern in Brillanten verlieh.

1873 4.9.

Baterlandes vereinigenden Deutschen Reiches unwergängliche Verstienste sich erworben hat, zur Bezeugung Unserer Königlichen Huld und Wohlgewogenheit ein Denkmal der Ehren, welches ihm und den Seinigen zu einer immerwährenden Zierde, zu beständigem Vorzuge und zu dauernder Erinnerung dessen, was er für Uns, Unser Königliches Haus und das gemeinsame Baterstand geleistet und erreicht hat, dienen soll, zu stisten, Uns entsichlossen und ihn dazu am 21. März des Jahres 1871 unter dem Namen

in den erblichen Fürstenstand Unserer Monarchie erhoben haben.

Indem Wir solches hiermit bestätigen, versegen und ersheben Wir den Leopold Sduard Otto Grasen von Bismardschönhausen dergestalt in den Fürstenstand, dass diese fürstliche Würde an die Nachsolger in dem Besitze des, durch die unter dem 19. Februar dieses Jahres von Uns landesherrlich genehmigte und bestätigte Urkunde mit der Herrichaft Schwarzenbeck in Unserem Herzogthum Lauenburg errichteten Fideicommisses geknüpft, und somit nach der gegenwärtiger Urkunde angehängten Folgeordnung auf jeden zur Succession gelangenden, insbesondere auch durch Frauen von einem der Söhne abstammenden Besitzer der Herrschaft Schwarzenbeck, und unter Unnahme des Wappens und Namens eines

## Fürsten von Bismard

josern er diesen Ramen nicht schon führen sollte, übergehen soll.

Wir verleihen dem nunmehrigen Fürsten von Bismarck, sowie dessen Rachsolgern in der Fürstenwürde mit allen Ehren, Würden, Rechten und Gerechtigkeiten, wie solche fürstlichen Personen zustehen, das Prädikat Durchlaucht.

Geschehen und gegeben, Berlin, den 23. April 1873, im 13. Jahre Unserer Regierung. Wilhelm.

v. Schleinitz. Graf zu Eulenburg.

#### 253.

Berlin 19. 9. 73.

1873 Die Zeitungen sprechen mit solcher Gewißheit von Ihrem 19. 9. Anher-Kommen, daß ich unsicher geworden bin, ob dies doch nur Maske ist, nach unserer Berabredung, oder Umschwung in Ihrem Endschluß. Für erstere Alternative setze ich Folgendes auf.

- 1. Wenn B. E.\*) von einer éventuellen Allianz gegen Frantreich sprechen sollte, so würde ich mich hinter mein Princip, nur Allianzen ad hoc zu schließen, verschanzen.
- 2. Neber die kirchlichen Verhältnisse stehet meine Ansicht der Consequenz am Begonnenen, so sest, daß ich gewassset bin und bei ihm wohl nicht gerade Widerspruch sinden würde, wenngleich er in der Klemme ist!
- 3. Die La Marmoraschen Enthüllungen\*\*) wird er wohl nicht berühren, nachdem sein Ministerium schon Excusen dieserhalb machte; jedensalls ist meine Position, die Sache als zur histoire ancienne zu schreiben.

Sind Sie einverstanden? oder haben Sie sonst noch Gessichtspunkte zu berühren? Damit wir en harmonie bleiben.

Thr

Wilhelm.

# 254.

Barzin 20 September 1873.

1873 Eurer Majestät gnädiges Handschreiben vom gestrigen 20. 9. Tage habe ich in Chrsurcht erhalten.

Meine Absicht, dem italiänischen hohen Besuche aus dem Wege zu gehn, ist mir, nachdem ich gelesen, daß der auswärtige und der Premier-Minister\*\*\*) den König begleiten, doch als

<sup>\*)</sup> Victor Emanuel.

<sup>\*\*)</sup> In seinem Buche Un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell' anno 1866 (Flor. 1873).

<sup>\*\*\*)</sup> Visconti-Benosta und Minghetti.

pflichtwidrig auf das Gewissen gefallen. Ich fürchte, daß alle 1873 feindlichen Blätter die Thatsache sehr ausbeuten und entstellen werden, daß die italiänischen Minister nach Berlin kommen, und weder den Kanzler noch den Breufischen Minister=Bräsidenten dort finden: man wird darans unrichtige und unerwünschte Schlüffe giehn. Bur Strafe für meine beabsichtigte diplomatische Sünde bin ich nun aber wirklich ziemlich unwohl von der filbernen Hochzeit meines Bruders, auf der ich den großen Kreis früherer Bekanntichaften zu erneuern hatte, hierher zurüchgekehrt. Ich hoffe des schmerzhaften Gelenk-Rheunatismus soweit Herr zu werden, daß ich am Montag oder Dienstag reisen kann, um

doch den politischen auten Willen zu documentiren, wenn ich

auch ein unbrauchbarer Festgast bleibe. Bon den 3 Punkten, welche Gurer Majestät gnädiges Schreiben hervorhebt, hatte ich den bedeutendsten, die Behand= lung etwaiger Bündniß-Anträge, ichon gestern in einem Promemoria bejproden, welches ich mir erlauben wollte Gurer Majeftät einzureichen, und hier ehrfurchtsvoll beifüge. In den firchlichen Berhältniffen ergiebt sich von felbst, daß Eure Majestät als evangelischer Chrift den papstlichen Unsprüchen auf weltlichen Cinflus und auf Unterdrückung des Evangeliums noch strenger gegenüberstehn als ein katholischer Herrscher, und Berlegenheit entsteht in dieser Beziehung nur für Letzteren. Die Enthüllungen von La Marmora enthalten, soweit ich sie kenne, ver= letzende Ansimuationen gegen Eure Majestät nicht; ich kenne zwar nur, was die Spenersche Zeitung davon gebracht hat. danach wird meine persönliche Politik in ein sehr ungunstiges Licht gestellt, der Eindruck der deutschen Politik Gurer Majestät in Wahrung der Unantastbarkeit deutschen Gebietes kommt durch dieß Zeugniß von feindlicher Feder zur vollen Anschauma. Damit wird die damalige Situation auch richtig gezeichnet, denn ich konnte ja die napoleonische Politik nur dadurch hin= halten, daß ich Benedetti und den Italiänern, die vor Navoleon

20.9.

1878 nichts geheim hielten, stets zu verstehn gab, ich wäre ganz ges 20.9. neigt vom Psade der Tugend abzuweichen, mein allergnädigster Herr aber nicht, und man müsse mir Zeit lassen, Eure Majestät zu überzeugen. Daß ich letztres nie versucht habe, wissen Eure Majestät, aber der französische Glaube, daß ich daran arbeitete, war und sehr nützlich; à corsaire corsaire et demi, ist ein altes französisches Sprichwort und de bonne guerre in der Politik. Der König Victor Emanuel wird von diesen Dingen kaum anders als entschuldigend reden wollen.

In der Hoffnung, mich Eurer Majestät in wenig Tagen vorstellen zu dürsen, kann ich diesen Brief nicht schließen, ohne Allerhöchstdenselben meinen ehrsurchtsvollen Dank für die huldzreiche Uebersendung des so glänzend ausgestatteten Fürstenzdiploms zu Füßen zu legen. Gott wolle geben, daß die hohen Auszeichnungen und die mannigsachen Beweise der Huld, die Eure Majestät mir so gnädig verliehn haben, in den Herzen meiner Nachkommen gegen das angestammte Kaiserz und Königszhaus stets dieselben Gefühle ehrsurchtsvoller Liebe und perzsönlicher Anhänglichseit lebendig erhalten, mit denen ich Eurer Majestät als Allerhöchstero geborner Brandenburgischer Lehnszmann stets treu, hold und gewärtig sein werde.

v. Bismarck.

# 255\*).

1873 Nachdem Sie sich auf Meinen Wunsch bereit erklärt haben, 9.11. das Präsidium Meines Staats-Ministeriums, von welchem Ich den Generalseldmarschall von Roon auf seinen Antrag entbunden habe, wiederum zu übernehmen, ernenne Ich Sie hierdurch aufs Neue zum Präsidenten, und Ihrem Antrage entsprechend den Staats- und Finanz-Minister Camphausenzum Vice-Präsidenten

<sup>\*)</sup> Reichs-Anzeiger 11. Nov. 1873.

Jane 17. J. 74 Arij Emmy Jug flag A som fortingen de Telégramm and Munder, for my Mill Sing Guille go inder ! ander Bush bossens de graffen Deffer & Supplie go fine Jum 2: wif welfathert, I will unformed from Kninglafen Deil i Mucho, 70 Duthera wins Ind Teligrenn unfærstyl, 20 2 July Perfort welfall, star of googlang 2 Jollief lingang gright, 2 aleas -

und somethe langue Engling garied zilif zon fran almond I!! Dail facts Emm - has sanger amilar Roll, Ession lessof Inollow when Trois al from the flooring in Man bofaflighand Guf infinite mings hijh attenter farmen, in line - Jalumen - D som die Change go flalle, was an Herro dator fringt. Com Diffs gofoff / my / Sarffengand 5 Jazon zahosloon, \$5 I from win

untspriklifs Sungfrang ge = enform word! land were wing on in hifflen frages live souther, gs di - a florige /s Til was filled wond fit follow In If gogling & Silling Ling assummed and in , and Is I have ungesom ? montosses Estavolant for for half find - and of inon forms mallingt warrented " was I go worfen Labour in Selle Food flafel, weigh just diget, when cans does I follow a following

In I'm in I so guzikt. huide ford, and soil Ober as and elgolist and To wallow vier Joll wasting zolar france Sweet Lobar frais Low - for Dila ? wishon for longe 2 Jan gyfallow in ! Ja In Zytening gt for Bound enff friter wind - for frie him forder longs, time of in misses, . was sen for He Book fring ( Signey

Meines Staats-Ministeriums. Letteren setze ich hiervon durch 1873 9.11. besondere Ordre in Kenntnis.

Berlin, den 9. November 1873.

Wilhelm.

256.

Gastein 17. 7. 74

Endlich komme ich dazu nach dem theilnehmenden Télé= 1874 gramm\*) aus München, Ihnen noch jelbst diese Zeilen zu widmen! 17.7. Bieler Worte braucht es zwijchen uns nicht, um die Gefühle zu schildern die mich erschütterten, als wehrend dem Königlichen Diné in München, p. Werthern mir das Télégramm einhändigte, das die Schreckens Rachricht \*\*) enthielt, aber auch zugleich die Göttliche Fügung zeigte, die abermals verruchte Menschen Unichläge gnädiglich von Ihnen abwendete!! Dieje Gnade fann in der ganzen weiten Welt, kein Menich dankbarer erkonnen u(nd) preisen als ich! Kaum bin ich beruhigt über Ihre befestigtere \*\*\*) Gesundheit, so muß dieses Attentat kommen, um mir — u(nd) Jedermann — es vor die Augen zu stellen, was an Ihrem Leben hängt! Aber diejes Gefühl ist auch jo durchichlagend zu Tage getreten, daß es Ihnen eine unbeschreibliche Genugthuung gewähren muß! Und wenn wir auch im tiefsten Herzen bedauern müssen, daß Sie und die Ihrigen jo tief erichüttert worden find, jo jollte doch zugleich die Göttliche Kügung erkannt werden, was Sie dem engeren u(nd) weiteren Baterlande sind, ja der Welt sind, u(nd) was noch von Ihnen verlangt u(nd) erwartet wird! Daß unfer Leben in Gottes Hand

<sup>\*)</sup> Aus diesem nicht mehr vorhandenen Telegramm vom 13. 7. 1874 ift nur der eine Satz "... Mögen Sie Troft und Befriedigung finden im Rücklicke auf eine ruhmvolle Vergangenheit, welche Ihnen Buben Bu Feinden, Männer zu Freunden gemacht hat . . . " bei Jahnte, Fürst Bismark II, 846 veröffentlicht worden.

<sup>\*\*)</sup> Des Kiffinger Attentats vom 13. 7. 1874 (Kullmann).

<sup>\*\*\*)</sup> Orig.: befestigterere.

1874 stehet, weiß jeder Christ, aber wir Beide haben es sichtlich 17.7. gesehen, da die auf uns gezückte Mörder Hand, nur\*) von dort Oben von uns abgelenkt ward!

So wollen wir Gott vertrauend, getrost serner durch's Leben schreiten u(nd) handeln u(nd) wirken so lange es Dem gefallen wird!

In der Hoffnung daß Ihre Wunde rasch heilen wird u(nd) Ihrer Kur keinen Schaden bringe, bin ich wie immer, u(nd) mehr wie je,

Thr dankbarer König u(nd) Freund Wilhelm.

257 \*\*).

Riffingen 27 Juli 1874.

Cure Majestät

1874 wollen huldreichst verzeihn, daß ich meinen ehrsurchtsvollen 27.7. Dank für das gnädige Schreiben vom 17 zurückgehalten, bis ich selbst die Feder führen kann; es geht noch schlecht, aber doch so viel, daß ich selbst schreiben kann, wie sehr mich Eurer Majestät Worte ersreut und gehoben haben. Bei meiner Ernennung zum General sagten Gure Majestät ein huldreiches Wort, welches mein innerliches Gesühl wiedergab, nämlich daß ich Gurer Majestät auch als Minister im Sinne des Soldaten diente \*\*\*). Als solcher freue ich mich über eine Bunde im Dienst, und als solcher bin ich bemüht, dem erhabenen Beispiel nachzustreben, welches Eure Majestät Ihren Dienern im Dienste des Vaterlandes geben. Möchte es mir auch gelingen, persönzliche Beleidigungen, wie die vom 13 mit dem Gleichnunth hinz

<sup>\*)</sup> Doppelt unterstrichen.

<sup>\*\*)</sup> B.=3. IV, 34 f.; VI, 227.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Brief vom 20. Sept. 1866, oben S. 157.

zunehmen, den Eure Majestät in ähnlichen Fällen bewährten, 1874 benn der Zorn und der Haß sind schlechte Rathgeber in der 27.7.
Politik, und ich bitte Gott um Demuth und Versöhnlichkeit.
Ich hosse, Zeit und Kur werden auch der Verbitterung abshelsen, die in öffentlichen Geschäften nicht mitreden soll.

Ich muß doch zu fremder Hand greifen, um mehr zu schreiben.

v. Bismarck.

258.

(Telegramm.)

8. Nov. 1874.

Morgen begehet Graf Redern\*) sein 50jähriges Jubiläum. 1874 Er rechnet auf den Fürstentitel. Seinen Verdiensten scheint <sup>8.</sup> 11. mir mein Portrait en pied am richtigsten Ausdruck zu geben. Ich bitte um Ihre Ansicht.

Wilhelm.

259.

(Telegramm.) \*\*)

8. Nov. 1874.

Hurchenszeit durchaus kein Bedenken; soll es erblich 1874 werden, so würde ich Stistung von 150000 Th. Jahresrente 8. 11. bedingen. Wahl zwischen dem und Portrait Gefühlssache für allerhöchste Gnade.

v. Bismarc.

260.

Friedrichsruh 8 November 1874.

Eure Majestät bitte ich zunächst ehrfurchtsvoll um Ver= 1874 zeihung, daß ich versäumt habe, meinen Chiffre mitzunehmen. 8.11.

\*) Graf Wilhelm v. Redern, Oberstfämmerer.

<sup>\*\*)</sup> Das Telegramm ist an Minister v. Bülow adressirt, doch für ben Kaiser bestimmt.

1874 Jch habe meine Ansicht, unerkennbar für den Telegraphen, wie 8.11. ich glaube, en clair an Bülow telegraphirt.

Meines allerunterthänigsten Dafürhaltens hat es feine Bedenken, wenn Eure Majestät einem treuen Diener der allerhöchsten Person die in Frage stehende höchste Auszeichnung nach 50jähriger Dienstzeit verleihen, da seine hohe Rangstellung ihm den Titel ohne Schaden für letztere zu tragen erlaubt, und derfelbe, da keine leibliche Descendenz vorhanden, mit dem Ableben des Oberst-Kämmerers erlöschen würde. Sollte er für die Reffen erblich werden, jo würde die Frage auf ein andres Gebiet verlegt werden; aber auch da möchte ich fie nicht unbedingt verneinen. Sie wird dann mehr eine Bermögensfrage. Ift das Bermögen, welches Graf Redern zu Rideicommiß dauernd sicherstellen will, fürstlich groß, jo wüßte ich nicht, warum Gure Majestät nicht Ihre Gnade einem ein= heimischen Edelmann von guter Familie in ähnlicher Beise bethätigen follten, wie früher den Carolath, Buckler, Butbus, Sulfowski und andern mit Rücksicht auf ihr Vermögen geschehn ist. Als ausreichende Bermögensunterlage für eine Erhebung, die wesentlich mit Rudficht darauf erfolgt, würde ich aber wenigstens ein jährliches Einkommen von 150000 Thir, fideicommissarisch sichergestellt beanspruchen. Es ist nicht unwahr= icheinlich, daß das vorhanden ift. Ein neuer Fürst wie Blücher, wie Hardenberg mag mit weniger bestehn, weil die Motive der Ernennung andre und öffentlich bekannt find. Sonft ift nach heutigen Lebensgewohnheiten das Haupt eines fürstlichen Hauses mit weniger als 100 000 Thlr. jährlich nicht bequem situirt, mit demselben Einkommen als Graf aber jehr reich.

Ich möchte danach ehrsurchtsvoll anheimstellen, salls Eure Majestät ein Herzensbedürsniß fühlen, dem Jubilar eine Gnade zu erweisen, (in einem Falle, wo an sich die Chre des portrait en pied sonst vollkommen ausreicht) den Jubilar sür sich und seine Descendenz in den Fürstenstand zu erheben und ihm

den Ersatz der letztern durch Adoption zu gestatten, wenn er 1874 obige Finanzbedingung erfüllt. Ich hoffe mich übermorgen 8.11. Abend in Berlin melden zu dürsen.

v. Bismarck.

261.

(Telegramm.)

9 Nov. 74.

Mit Erwähnung des Gefühls habe nur allerunterthänigst 1874 andeuten wollen, daß Jubilar keinerlei Grund zur Empfindlich= 9.11. keit habe, welches von beiden Eure Majestät auch wählen möchte.

v. Bismarck.

#### 262.

Der Kriegs Minister\*) zeigt mir soeben an, daß die bean= 1874 standeten Posten\*\*) heute im Reichstag angenommen\*\*\*) wurden <sup>11.12</sup>. und danke ich Jhnen ausrichtig für Jhre Bemühungen zur Erreichung dieses Ziels†).

Thr

Wilhelm  $\frac{11}{12}$  74.

263.

3. 29. 12. 74.

Als vor einigen Tagen der Minister††) mir seinen Dank 1874 für seine Décorirung aussprach, machte ich ihm die Bemerkung, <sup>29. 12.</sup> daß es mir unumgänglich nöthig schiene, in dem nunmehr dem Reichstage vorzulegenden Gesetze über die Civil Che Bestimmungen auszunehmen, die im Preußischen Gesetze sehlen

<sup>\*)</sup> v. Kameke, Graf Roons Nachfolger.

<sup>\*\*)</sup> Es handelte sich um eine Erhöhung der Löhnung der preußischen Gefreiten und Gemeinen.

<sup>\*\*\*)</sup> Orig.: verworsen.

<sup>†)</sup> Bgl. Politische Reden VI, 236 ff.

<sup>††)</sup> Falk.

1874 und daher zu Déclarationen und trot diesen zu den unglück-29. 12. jeliasten Borfällen geführt haben, nämlich daß bereits vielsach ichon die Taufe nicht mehr verlangt wird und ebenso die Kirchliche Trauung. Minister Falk fand dies nicht unrichtig und Bestimmungen allerdings nöthig, doch meinte er, daß jene Fälle nur vereinzelt vorkämen, dem ich entgegensette, daß auch erst 3 Monate seit Einführung des Gesetzes verlaufen seien und es sich bald zeigen würde, wie diese lare Auffassung des Heiligen immer mehr Nachahmung finden würde; kurzum es scheint mir, daß p. Falk diese mir sehr am Herzen liegende Angelegenheit nicht allzuernst genommen hat. Ich wollte Sie also inständigst bitten, ehe das neue Gesetz für Deutschland eingebracht wird, doch jedenfalls dafür Sorge zu tragen, daß die sich bereits eingeschlichen habenden Irrthümer durch eine klare Redaction aus der Welt geschafft werden, da doch, wie ich bestimmt annehme, das neue Gesetz auch für Preußen gelten wird.

Thr

Wilhelm.

#### 264.

B. 16. 1. 75.

1875 Carl Meier Baron von Rothschild ist stark am Band16. 1. Wurm erkrankt beim Herannahen des Ordensseises. Diese Krankheit vermag ich nicht zu heilen, aber Kreuzschmerzen ließen sich kuriren. Es wäre dafür anzusühren, daß er allerbings in dem Kriegs Jahre enorm viel für die Wohlthätigkeits Zwecke gethan hat, wosür seine Frau das Verdienst Kreuzerhalten, natürlich das Geld verwendend, was der Mann ihr gab, während er keine Auszeichnung erhielt.

Will man ihn berücksichtigen, so könnte wohl nur das Comthur Kreuz mit dem Geckigen Stern des Hohenzollern Ordens verliehen werden, da er bereits den brillantenen

Stern 2. Klasse des rothen Adlers besitzt, so daß der 2. Kronen 1875 16. 1.

Orden mit Stern zu wenig wäre.

Ich wünsche Ihre Ansicht? Wenn ich ihn décorirte jetzt, so ist er auf einige Jahre abgefunden, bis die Band-Krankheit wieder eintreten darf.

3hr

Wilhelm.

Die Minister Décorirungen behalte ich mir zu meinem Geburtstage vor, wie ich es bisher gemacht habe.

265.

3. 5. 2. 75.

Zu meiner colossalsten Ueberraschung ersuhr ich so eben, 1875 daß gestern Abend Benédetti hier angelangt ist! und im Hôtel 5.2. Royal wohnen soll. Madai\*) will die Sache sesstellen lassen. Groß wäre die effronterie, wenn es wahr ist, noch größer, wenn er Gontaut veranlassen sollte, ihn heute auf dem Ball ersscheinen zu lassen! Was wäre zu thun? Soll das auswärtige Amt die Sache in die Hand nehmen oder der Ober Ceremonien Meister Gras Stillsried? Denn begegnen kann ich dem Manne keinen Falls und namentlich nicht à l'improviste beim Ambassadeur!

Aber Gile ist nothwendig.

Jhr

Wilhelm.

266 \*\*).

Berlin den 4 Mai 1875.

Eurer Königlichen und Kaiserlichen Majestät erlaube ich 1875 mir Nachstehendes ehrsurchtsvoll vorzutragen. 4.5.

<sup>\*)</sup> Polizeipräsident von Berlin.

<sup>\*\*)</sup> B.=J. I, 91 f.

1875 4. 5.

Bei meiner Rückfehr nach Berlin im Spätherbst v. J. alaubte ich die Hoffnung für berechtigt halten zu dürfen, dass nach längerer schwerer Krankheit und nach einer mehrmonatlichen Beurlaubung unter Gebrauch der Kissinger Brunnencur meine Gesundheit sich genügend gekräftigt habe, um den Beschäften der von Eurer Majestät mir übertragenen Nemter wiederum unbehindert vorstehn zu können. Diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung. Gine kurze Wiederaufnahme meiner Geschäfte hat genügt, um mich wiederum von Beihnachten an mehre Monate an das Zimmer zu fesseln, so daß ich während des ganzen Winters nur einem geringen Theile meiner dienst= lichen Obliegenheiten zu genügen vermochte. In dem Glauben, hinreichend hergestellt zu sein, bin ich Anfangs April dem Bedürfniß gefolgt, Eurer Majestät Dienst meine pflichtmäßige Mitwirkung zu leisten, habe aber nach wenigen Tagen wiederum bis jett das Bett und das Zimmer hüten müssen.

Diese Erfahrungen lassen mir keinen Zweisel barüber, daß ich eine Wirksamkeit, wie solche von meinem Amte unzertrennlich ist, fernerhin durchzuführen außer Stande bin, und daß nach einer vierundzwanzigjährigen Thätigkeit auf dem Felde der höheren Politik, von welcher mehr als die Hälfte durch die verantwortungsreiche Stellung als erfter politischer Rathgeber Eurer Majestät ausgefüllt wurde, meine Kräfte nicht mehr ausreichen, um den hohen Nemtern, die Gure Majestät mir übertragen hat, in gewissenhafter Weise ferner vorstehen zu können. Dieselben erheischen ihrer Natur nach einen vollständigen Verzicht auf Schonung und Ruhe, und auch bei zeit= weise längerem Urlaub, wie Eure Majestät ihn mir zu meiner Herstellung wiederholt Allergnädigst bewilligt haben, ist es für mich nicht möglich, ohne Kenntniß und Theilnahme an den Geschäften zu bleiben, so lange mir bevorsteht, daß ich dieselben von Neuem zu übernehmen haben werde. Mein Interesse an meinen dienstlichen Obliegenheiten, fo lange es folche für mich find, bleibt zu lebhaft, und meine Berantwortlichkeit bei 1875 der Tragweite derselben ist zu groß, als daß ich in einer 4.5. Zwischenzeit jeder Betheiligung entsagen konnte, auf die Gefahr hin, die Lage bei dem Wiedereintritt jo verändert zu finden, daß die Beiterführung für mich nicht thunlich ware.

Die Nergte haben mir wiederholt erklärt, daß meine körperlichen Kräfte meiner bisherigen Lebensweise nicht mehr gewachsen find, vielmehr unter derfelben in kurzer Zeit zusammenbrechen werden.

Bom besten Willen erfüllt, Gurer Majestät und dem Baterlande meine Dienste zu widmen, fühle ich mich mit tiefem Bebauern aufger Stande dazu und bin gezwungen, Allerhöchst= dieselben davon allerunterthänigst in Kenntniß zu setzen. Wohl habe ich mich noch in diesem Winter eine Zeit lang mit der Hoffnung getragen, meine Entschliegung hinausschieben zu tonnen. Je länger, je mehr befestigt sich jedoch in mir die Neberzeugung, daß ich ben Pflichten der von Eurer Majestät mir anvertrauten Hemter nicht mehr in dem Umfange zu ge= niigen vermag, wie Eure Majestät es zu erwarten berechtigt find und wie mein Pflichtgefühl und die mir obliegende Berantwortlichkeit es erfordern.

Eure Majestät bitte ich daher ehrfurchtsvoll, huldreichst genehmigen zu wollen, daß ich mit der gesetlichen Penfion aus dem Allerhöchsten Dienste ausscheide.

Eure Majestät wollen versichert sein, daß ich Allerhöchst= benjelben lebenslänglich in ehrjurchtsvollem Danke verbunden bleibe für die Huld und Rachsicht, mit der Eure Majestät mir gestattet haben, dem Königlichen Hause und dem Baterlande in ehrenvollen Stellungen und in denkwürdigen Beiten gu dienen, und für die hohen Auszeichnungen, deren Eure Majestät mich in diesem Dienste gewürdigt haben.

Die günftige Lage der innern Berhältniffe und der auswärtigen Beziehungen Deutschlands gestattet Gurer Majestät

1875 eine Menderung, die in Kurzem von jedem menschlichen Willen unabhängig eintreten muß, in gegenwärtigem Moment in jeder zwedmäßig ericheinenden Gestalt eintreten zu lassen. Da Eure Majestät bereits die Gnade gehabt haben, mir zu gestatten, daß ich in nächster Zeit zu meiner Erholung einen längern Urland antrete, so werden die für die Zeit eines solchen in der Regel getroffenen Ginrichtungen für meine Vertretung auch jetzt genügen und Eure Majestät durch die Umstände nicht gedrängt fein, definitive Anordnungen früher als vor Ablauf meines Urlaubes zu treffen. Ich möchte auch ehrfurchtsvoll anheimstellen, etwaige Verhandlungen über die Zukunft nicht fo früh bekannt werden au lassen, das die eintretende Beränderung wegen des Kaiserlichen Besuchs\*) irrthümlich mit diesem in der öffentlichen Meinung in Verbindung gebracht werden könnte und man ihr andre Gründe unterschöbe, als die Lage meiner Gesundheit.

Eure Majestät wollen huldreichst überzeugt sein, daß der Schritt, den ich hiermit thue, mir ein sehr schwerer ist; ich scheide ungern aus Eurer Majestät Nähe und aus der gewohnten Thätigkeit, und habe meinen Entschluß Monate lang erwogen, gesaßt und wieder aufgegeben, schließlich aber von Neuem eingesehn, daß ich Eurer Majestät Dienst dargebracht habe, was ich zu leisten vermochte, und daß ich mein Umt in einer mit meinem Pslichtgesühl verträglichen Weise nicht weiter zu führen vermag.

v. Bismarck.

267 \*\*).

Berlin, 11. 5. 75.

1875 Soeben erhalte ich Jhr Schreiben vom 4.! Sie werden 11.5. es mir erlassen, den Eindruck, den dasselbe auf mich macht, irgendwie zu schildern!

<sup>\*)</sup> Des Zaren.

<sup>\*\*)</sup> B.=J. I, 93 f.

Um Eins bitte ich Sie aber, da Sie selbst schreiben, daß 1875 ich den Junhalt Jhres Schreibens geheim halten möge, damit 11.5. man den Junhalt desselben nicht mit der Anwesenheit des Kaisers in Verbindung bringt, — den Abschreiber Jhres Brieses eidlich zu verpstichten, zu schweigen, da wir nur zu viele traurige Ersahrungen an gebrochenem Geheinmiß gemacht haben, daß man nicht alles vermeiden müßte, um so sicher als möglich zu gehen, was um so nöthiger ist, da Sie eine lange Frist mir sehen, bevor Sie näher auf Jhren gethanen Schritt eingehen werden!

Thr

tief erschütterter

233.

## 268\*).

Wenngleich mit Widerstreben, will Ich auf Ihren Antrag 1875 vom heutigen Tage eingehen und Sie während Ihres heute 4.6. anzutretenden Urlaubes von den regelmäßigen Geschäften Ihrer Stellungen entbinden. Ich habe die Geschäfts-Uebernahme nach Ihrem Vorschlag angeordnet; doch behalte Ich mir vor, in wichtigen Fragen nach wie vor Ihr Gutachten und Ihre Vorschläge direct einzusordern. Mit dem herzlichsten Wunsch, daß diese Geschäftseinrichtungen Ihre Gesundheit von Neuem bes sestigen mögen, din ich

Jhr

treu ergebener Freund

Berlin, den 4. Juni 1875.

Wilhelm.

<sup>\*)</sup> B.-J. I, 94. Die Worte "Ihr treu ergebener Freund Wilhelm" sind eigenhändig geschrieben.

269.

(Telegramm.)

Mainau 13. Juli 1875 10 h 20 m B.

Dem Fürsten Bismarck in Barzin.

1875 Ich gedenke des heutigen Jahrestags\*) in Dankbarkeit 13.7. gegen Gottes Fügung; wie geht es Ihnen?

Wilhelm.

270.

Gastein 6. 8. 75.

Gestern habe ich, nächst Ihrem Télégramm am ominösen 1875 6. 8. Jahrestage, ein erstes Lebenszeichen von Ihnen gesehen, nämlich Ihre übereinstimmende Ansicht über meine bisherigen Bestimmungen in der Herzegowinischen Episode, die hoffentlich verrinnen wird, wenn gleich genug Brennstoff in jenen Gegenden vorhanden ist. Da Sie aber doch Einmal von Geschäften Notiz genommen haben, so will ich Ihnen nicht länger einen Brief der Königin Victoria vorenthalten, als Antwort auf einen Brief von mir. Ich schrieb ihr nämlich, "nachdem ich Lord Derbys letzte Erklärung im Juny im Barlament gelesen hätte, daß ich in dieser Erklärung, welche die unglückseligen Kriegs Gerüchte als unwahr, völlig aufgeklärt und der Bergessenheit übergeben, darstellte — doch nicht umhin könnte, die Aeußerung gefunden zu haben, daß ihr Gouvernement doch an diese Gerüchte geglaubt und sich daher in ihrem Auftrage veranlagt gesehen hätte, die bons offices bei uns zu beantragen, um eine Bermittlung anzubieten. So sehr ich nun der Königin Dank wisse, so freundschaftlich sich in der Art an= autragen, so hätte es mich doch geschmerzt, daß sie mich wirklich als Europäischen Störenfried eine Zeit lang betrachtet hätte, da sie doch bei ihrer Kenntniß meines Karafters dies für unmöglich hätte halten sollen. Denn Riemand mehr wie

<sup>\*)</sup> Des Mordversuchs Kullmanns.

6.8.

ich sei von der Unsicht durchdrungen, daß dersenige, welcher in 1875 Europa einen Krieg provocire, die ganze öffentliche Stimme gegen sich haben werde, und daher keine Alliirte, keinen Neutrale bienveillant, wohl aber Gegner haben werde. Die Neußerungen, welche man dem F. M. Moltke in den Mund lege, seien eine Ansicht, die Zedermann bei Streit mit Anderen habe de se mettre en avantage, aber kein Politiker werde jemals, also auch er nicht, aus frivolen Gründen Europa in einen Krieg stürzen wollen!"

Auf diesen Bassus meines Briefes antwortet die Königin, "daß, ohne daß ich es wisse, auch andere Personen in meiner Nähe, dergleichen Ansichten laut äußerten. Sie wolle aber darauf nicht weiter eingehen, da das Ganze der Vergessenheit übergeben fei."

Ich habe ihr für den übrigens so sehr freundschaftlichen Brief natürlich gedankt, und was jenen Passus beträfe, "da sie keinen Namen genannt habe, auch keine weiteren Nachforschungen anstellen wolle" 1).

Ihnen durfte ich aber diese Correspondenz nicht unbekannt lassen, weshalb ich nun doch Sie von derselben hiermit in Kenntniß jetze, wo ich Sie nicht mehr jo gang abgeschlossen gegen Geschäfte weiß.

Meine Kur gehet heute hier zu Ende und ich habe mich jehr wohl bei derjelben befunden, obgleich das Wetter uns gar nicht begünstigte; die ersten 12 Tage waren abscheulich, dann ward es besser, wir hatten 4 schöne Tage, dann aber wieder Tage= und Stundenweise jolche Nebel=Wolken, Regen und Rühle, ja Rälte, daß man sich in den Oktober verjetzt glaubte.

Ich hoffe, daß es auch Ihnen fortgesetzt gut gegangen ist, wie Ihre Mittheilung es vorher fagte.

Ich gehe morgen nach Salzburg, den 8ten nach Eger und den 9ten nach Babelsberg; doch wird meine Ruhe daselbst nicht groß sein, da ich den 15ten nach Detmold gehe, um am 1875 16ten das Herrmanns Denkmal endlich vollenden zu sehen.
6.8. Am 2ten Sptbr. muß ich nach Weimar, um die Statue des alten Großherzogs zu inauguriren und am 4ten dem Großherzog die Bließ-Jnvestitur zu ertheilen, auf Wunsch des Königs von Spanien. Die Nachrichten aus diesem Lande sind endlich etwas günstiger; mögten die Dinge nur von Bestand sein.

Indem ich mich den Ihrigen bestens empsehle, bleibe ich

Ihr

treu ergebener Freund

Randbemerkung Bismarks:

Wilhelm.

1) thut mir leid.

271\*).

Varzin 13 August 1875.

Eurer Majestät huldreiches Schreiben vom 8 c. \*\*) aus 1875 13. 8. Gaftein habe ich mit ehrfurchtsvollem Danke erhalten und mich vor Allem gefreut, daß Eurer Majestät die Kur gut bekommen ift, trots allen ichlechten Wetters in den Alpen. Den Brief der Königin Victoria beehre ich mich wieder beizufügen; es wäre fehr interessant gewesen, wenn Ihre Majestät Sich genauer über den Ursprung der damaligen Kriegsgerüchte ausgelassen hätte. Die Quellen müssen der hohen Frau doch für sehr sicher gegolten haben, sonst würde Ihre Majestät Sich nicht von Neuem darauf berufen und würde die englische Regirung auch nicht so gewichtige und für uns so unfreundliche Schritte daran geknüpft haben. Ich weiß nicht, ob Eure Majestät es für thunlich halten, die Königin Victoria beim Borte gu nehmen, wenn Ihre Majestät versichert, es sei Ihr "ein Leichtes, nachzuweisen, daß Ihre Befürchtungen nicht übertrieben waren". Es wäre jonst wohl von Wichtigkeit, zu ermitteln, von welcher Seite

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 35 f.

<sup>\*\*)</sup> Lies 6.

1875 13. 8.

her jo "fräftige Frethümer" nach Bindjor haben befördert werden können. Die Andeutung über Personen, welche als "Bertreter" der Regirung Eurer Majestät gelten müssen, icheint auf Graf Münfter zu zielen. Derfelbe kann ja jehr wohl, gleich dem Grafen Moltke, akademisch von der Rützlichkeit eines rechtzeitigen Angriffs auf Frankreich gesprochen haben, obichon ich es nicht weiß und er niemals dazu beauftraat worden ist. Man kann ja jagen, daß es für den Frieden nicht förderlich ift, wenn Frankreich die Sicherheit habe, daß es unter keinen Umitänden angegriffen wird, es mag thun, was es will. Ich würde noch heut, wie 1867 in der Luxemburger Frage, Eurer Majestät niemals zureden, einen Krieg um deswillen sofort zu führen, weil mahrscheinlich ift, daß der Gegner ihn bald beainnen werde; man fann die Wege der göttlichen Vorschung dazu niemals sicher genug im Voraus erkennen. Aber es ist auch nicht nütlich, dem Gegner die Sicherheit zu geben, daß man seinen Angriff je den falls abwarten werde. Deshalb würde ich Münster noch nicht tadeln, wenn er in solchem Sinne gelegentlich geredet hätte, und die englische Regirung hätte deshalb noch kein Recht gehabt, auf außeramtliche Reden eines Botschafters amtliche Schritte zu gründen und sans nous dire gare die andern Mächte zu einer Pression auf uns aufzufordern. Gin jo ernstes und unfreundliches Berfahren läht doch vermuthen, daß die Königin Victoria noch andre Gründe gehabt habe, an friegerijche Absichten zu glauben, als gelegentliche Gesprächswendungen des Grafen Münster, an die ich nicht ein= mal glaube. Lord D. Ruffell\*) hat versichert, daß er jederzeit seinen festen Glauben an unfre friedlichen Absichten berichtet habe. Da= gegen haben alle Ultramontane und ihre Freunde und heimlich und öffentlich in der Presse angeflagt, den Krieg in kurzer Frist zu wollen, und der französische Botschafter, der in diesen Kreisen

<sup>\*)</sup> Englischer Botschafter in Berlin.

1875 lebt, hat die Lügen berselben als sichre Nachrichten nach Paris gegeben. Aber auch das würde im Grunde noch nicht hinreichen, der Königin Victoria die Zuversicht und das Vertrauen zu den von Eurer Majestät Selbst dementirten Unwahrheiten zu geben, die Höchsteiselbe noch in dem Briese vom 20 Juni ausspricht. Ich din mit den Eigenthümlichseiten der Königin zu wenig bekannt, um eine Meinung darüber zu haben, ob es möglich ist, daß die Wendung, es sei "ein Leichtes nachzuweisen" etwa nur den Zweck haben könnte, eine Nebereilung, die einmal geschehn ist, zu maskiren, anstatt sie offen einz zugestehn.

Verzeihn Ew. Majestät, wenn das Interesse des "Fachsmannes" mich über diesen abgemachten Punkt nach dreimonatslicher Enthaltung hat weitläufig werden lassen.

Die türkischen Sachen können kaum große Verhältnisse annehmen, wenn nur die drei Kaiserhöse einig bleiben, und dazu können grade Eure Majestät am ersolgreichsten wirken, weil wir die Sinzigen sind, die zunächst, und noch sehr lange, keine directen Interessen auf dem Spiele stehend haben. Im Uebrigen kann es für uns nur nüglich sein, wenn die öffentliche Ausmerksamkeit und die Politik der andern Mächte sich einmal einer andern Richtung als der deutsch-französischen Frage eine Zeit lang zuwenden.

Da Eure Majestät die Gnade haben, meiner Gesundheit zu erwähnen, so melde ich darüber ehrsurchtsvoll, das die sechs Wochen lang durchgeführte Kissinger Kur mich schließtich doch mehr als im vorigen Jahre angegriffen hat. Ich bin sehr matt geworden, kann wenig gehn und noch garnicht reiten. Ein Regime von Malz= und Sool=Bädern soll dem nun wieder abhelsen und haben die 4 ersten in der That gut gewirkt. Ich hosse daher, das die nächsten sechen mich wieder geschäfts= fähiger machen werden, wenn ich auch sürchte, das ich auf Eurer Masestät huldreiche Nachsicht in höherem Mase rechnen

muß, als meinem Pflichtgefühl zulässig scheint. Meine Frau 1875 und Tochter danken ehrsurchtsvoll für Eurer Majestät huldreiche 13.8. Erinnerung und empsehlen sich der allerhöchsten Enade.

n. Bismarck.

#### 272.

## Barzin 11 September 1875.

Eurer Majestät danke ich mit meiner Frau und meiner 1875 Tochter für Allerhöchstero huldreiche Glückwünsche\*) in tiesster 11. 9. Ehrsurcht und mit der Hossinung, daß Gott auch mir wie Eurer Majestät die Gnade gewähren wolle, die angebornen kindlichen Beziehungen durch Begründung einer neuen Häuslichkeit nicht gelockert zu sehn. Die Tremnung wird immerhin, namentlich für meine Frau, ein Gesühl der Vereinsamung des Hauses nothewendig mit sich bringen. Sehr habe ich mich gestreut aus der Abereisse Eurer Majestät nach Schlesien zu erschn, daß die Weimarische Erkältung wieder überwunden ist, und hosse zu Gott, daß man bei dieser Reihe von angreisenden Leistungen Eurer Majestät Gesundheit nicht auf zu harte Proben stellen wird.

Die Nachschrift in Eurer Majestät Schreiben in Betreff des Botschafters in Petersburg\*\*) hat mich überrascht, und nach Allerhöchstdero Andeutungen über die Nichtung seiner Bestresbungen\*\*\*) muß ich fürchten, daß wir ihn für den Dienst verslieren werden. Er wird dort schwer zu ersetzen sein. Von seinem Character habe ich eine sehr gute Meinung; ich kenne ihn seit reichlich 20 Jahren, und habe niemals andre als durchaus ehrenhaste Gesinnungen, Handlungen, Regungen an ihm wahrs

<sup>\*)</sup> Zur Verlobung der Eräfin Maxie v. Bismarck mit dem Erafen Bend zu Eulenburg.

<sup>\*\*)</sup> Pring Heinrich VII. Reuß.

<sup>\*\*\*)</sup> Er beabsichtigte, sich mit Prinzessin Marie, der zweiten Tochter des Großherzogs Karl Alexander von Sachsen-Weimar, zu verloben. Am 6. Februar 1876 ersolgte die Vermählung.

1875 genommen. Von allen Aeußerlichkeiten abgesehn halte ich ihn 11.9. jür einen Mann, den man zum Heirathen jeder Frau empsehlen kann, für einen durchweg zuverlässigen Shemann und Ehrenmann. Dabei hat er genug von der Welt gesehn, um sich auch in schwierigen Familienverhältnissen sicher bewegen zu können. Vermögen wird seine Frau eventuell haben müssen, wenn sein Haußhalt au niveau der Meinung bleiben soll, welche die Prinzen Reuß von ihrer Stellung haben. Im Uedrigen aber bin ich überzeugt, daß dieser alle Eigenschaften in das Hauß bringen würde, die als Bürgschaft einer glückslichen She betrachtet werden können. Ich glaube auch, daß er körperlich gesund ist, abgesehn von äußern Verletzungen.

Meine Frau und Tochter bitten mich, Eurer Majestät ihre ehrsurchtsvollen und dankbaren Empsehlungen zu Füßen zu legen.

v. Bismarck.

#### 273.

**B.** 5. 12. 75.

1875 Soeben erfahre ich den zu schmerzlichen Schlag, der Sie 5. 12. Alle, vor Allem Jhre liebe Tochter getroffen hat\*), und eile ich meine aufrichtigste und innigste Theilnahme Jhnen außzusprechen! Gott sende Jhnen Allen Seinen Beistand zu tragen, was Er verhängt!!

Wilhelm.

### 274.

Berlin 18. 12. 75.

1875 Aus den Anlagen werden Sie ersehen, daß eine Prinzeß 18. 12. Salm-Salm\*\*) einen Herrn Padberg heirathen will und daß beide Theile troß der entgegenstehenden Schwierigkeiten fest bei der zu schließenden Verbindung beharren. Um jedoch die Klust zwischen

<sup>\*)</sup> Tod des Grafen Wend zu Eulenburg.

<sup>\*\*)</sup> Olga, Tochter des Prinzen Emil.

einer Fürstin und einem Bürgerlichen etwas auszufüllen, begehrt die Braut und deren Mutter die Robilitirung des Bräutigams. Dieser ist bei der Regierung in Magdeburg angestellt, hat viel Lob als Beamter und (in) gesellschaftlicher Stellung, aber zählt zur ultramontanen, wenn auch allgemein gemäßigten Parthei, was aber in feinerlei Art auf jeine Geschäftsstellung influirt, was expres hervorgehoben wird, obgleich er 1869 in einer Schul Schrift sich jehr orthodox ausspricht. In den Inlagen werden Sie dies Alles als pro et contra ausgeführt finden, mit meinen Randbemerkungen im Bericht des Herold Almtes. Aber es ist ein Punkt in diesem Bericht enthalten, der hauptsächlich gegen die Robilitirung spricht und mit Recht, d. h. der pp. Padberg hat bei einer Gelegenheit verweigern wollen, auf Ihr Wohl zu trinken und foll fich auch über Sie und den Cultus Minister in den Kirchen Wirren scharf ausgesprochen haben. Wenn ich also geneigt sein sollte, aus den verschiedenen Gründen, mich für Nobilitirung auszusprechen, um zwei Liebende glücklich zu machen, jo kann ich auf keinen Fall auf dieselbe eingehen, wenn Sie sich dagegen erklären aus der Ihnen perfönlich widerfahrenen Kränkung!

Daher ersuche ich Sie mir Ihre Meinung über diesen Bunkt äußern zu wollen, bevor ich meinen Endschluß fassen fann. Thr

Wilhelm.

1875

275.

Berlin d. 20 December 1875.

Eurer Majestät huldreiches Sandichreiben, den Salm-Badbergichen Fall betreffend, habe ich mit ehrsurchtsvollem Danke 20.12. für allerhöchstdero gnädige Mittheilung und Berücksichtigung Der mich persönlich berührende Vorgang war mir jeit längerer Zeit bekannt; aber dergleichen Ausbrüche des Partheihaffes gegen mich kommen jo häufig vor, daß ich dem

18.12.

1875 Verhalten des pp. Padberg gegen mich keine Bedeutung bei=
20.12. gelegt habe. Ich erlaube mir daher auch Eure Majestät ehr=
furchtsvoll zu bitten, bei Entscheidung der angeregten Frage
von jeder mir persönlich etwa widersahrenen Kränkung gänzlich
absehen, und die allerhöchste Entschließung lediglich nach Maß=
gabe der in Betracht kommenden sachlichen und politischen Er=
wägungen sassen zu wollen\*).

#### 276.

**B**. 28. 12. 75.

1875 Bei den beiden letzten Verleihungen des goldenen Bließes 28.12. an Prinz Carl (Rancès)\*\*) und Friedrich Karl (?) haben die spanischen Gesandten von mir den rothen Adler Orden 1. Klasse erhalten. Dasselbe wird also heute zu geschehen haben, und denke ich, daß die 1. Klasse hinreichend und nicht das Großkreuz?

Ich hoffe, Sie kommen doch zur Cérémonie, die ¼ Stunde kaum dauert, um zum 1<sup>ten</sup> mal als Vließ-Nitter zu erscheinen, während ich Ihnen das Diné nicht octroniren werde. Fünf Preußische Evangelische Bließ Nitter sind Beispiellos in der Ordens Geschichte!

Wilhelm.

# 277.

B. 3. 2. 76.

1876 So eben habe ich einen Zeitungs Ausschnitt gesehen, der 3. 2. mit Bestimmtheit verheißt, daß die Reichstags Gebäude Vorlage morgen mit 25 Stimmen Majorität abgelehnt werden wird.

Ich muß Sie ersuchen, die nur noch furze Zeit zu benutzen, um die Stimmen, welche auf Sie hören und doch gewiß mehr

<sup>\*)</sup> Die Erhebung des Abam Peter Padberg in den Adelsstand erfolgte; 1876 vermählte er sich mit der Prinzessin Salm.

<sup>\*\*)</sup> Rances y Villanueva war 3. 3. der Königin Jsabella spanischer Gesandter am Berliner Hofe.

als 25 betragen, zu vermögen für die Vorlage zu stimmen. 1876 Es wird dabei erzählt, die Minister hätten überall über diejelbe geschwiegen, um sie zu Falle zu bringen, was ich nicht glauben kann, da ich das Ministerium veranlast habe, die Borlage einzubringen.

Thr

Wilhelm.

3. 2.

Derjelbe Zeitungs Ausschnitt verlangt wieder die Gärten der Wilhelm Straffe, den Theil des Thiergartens vis à vis und das Gewerbe-Migeum etc., die ich bestimmt nicht hergebe.

### 278\*)

Berlin 16 Februar 1876.

Ich habe jo eben mit dem Grafen Karolyi über den 1876 Wiener Posten gesprochen. Alls ich den Grafen Stolberg nannte, war jein erster Ausruf "Borzüglich, politisch und per= jönlich die glücklichste Bahl, der Raiser wird mit beiden San= den zugreifen."

Es ist sonach anzunehmen, und der Botschafter bezeichnete es als gewiß, daß auf seine telegraphische Unfrage die Raiser= liche Zustimmung ohne Verzug erfolgen werde. Im weitern Berlaufe des Gesprächs wiederholte Graf Karolyi in andern Formen den Ausdruck seiner Befriedigung, und bat mich, schon jett Eurer Majestät seinen persönlichen Dank für eine Wahl zu Küßen zu legen, die vor aller Welt Eurer Majestät aufrichtige und freundschaftliche Gesimmung für Destreich kundgebe.

v. Bismarck.

Randbemertung des Kaisers:

Ungemein erfreulich, wenn die Wiener Erklärung ebenso lauten wird. W. 17./2. 76.

<sup>\*)</sup> B.=3. IV, 227.

279.

Berlin 27. 2. 76.

27. 2. des rothen Adlers verliehen habe, theils als Anerkennung seiner Berdienste als Bothschafter, theils wegen seiner Hersterem Grunde ließ ich ihn den Kronen Orden mit dem Em. Bande überspringen. Aum tritt mir Schweinitz's Position entgegen. Auch ihm wünsche ich sür seine Leistungen als Bothschafter in Bien Anerkennung auszusprechen. Soll ich ihn nun mit Reuß gleich behandeln oder nur mit Kronen Orden und em. Bande?

Ich habe in neuerer Zeit den commandirenden Generalen \*) mit Neberspringung des Kronen Ordens gleich vom rothen Abler I. Klasse das Großfreuz desselben verliehen; soll ich einen Bothsichafter, der nicht souveräner Haus Prinz ist und keine Göhzgl. Tochter heirathete, mit den alten commandirenden Generalen gleichstellen, weil er Bothschafter ist?

Ich bitte mir also Ihren Bericht aus.

Gleichzeitig frage ich, ob Sie dagegen wären, wenn ich Graf Brandenburg den Stern zur 2<sup>ten</sup> Klasse des rothen Ablers verleihe 1)? Er mag vielleicht noch Vorderleute haben, aber vu son extraction\*), ist er und seine Brüder doch immer besvorzugt worden.

Thr

Wilhelm.

\*) Alvensleben, Hann v. Wenhern, Kirchbach, Tümpling, Bose, Werder (: vor dem Feinde:), Franzeki, Boyen, Voigts Kheek. (Ann. des Kaisers.)

Randbemerkung Bismarks:

1) gar nicht.

<sup>\*)</sup> Der Bater der Grasen Friedrich, Wilhelm und Gustav v. Bransbenburg war ein Sohn Friedrich Wilhelms II. aus dessen morganatischer Ehe mit der Gräfin v. Doenhoss.

280\*).

Berlin 8 Juni 1876.

Eurer Majestät erwidere ich ehrsurchtsvoll, daß ich Berichte über die Sitzungen des Landesausschusses bisher nicht erhalten und nach dem, was ich in den Zeitungen darüber gelesen habe, nicht glaube, daß eine der Sitzungen eine stürmische gewesen sei, wenn man auch von Angriffen erzählt, die Baron Zorn v. Bulad, der Kührer der Ultramontanen, gegen Eurer Majestät Regirung gerichtet hat; aber nicht in Betreff des Herrn v. Möller, jondern wegen Richtvorlage eines Jagdgesetzes. weiß ich darüber noch nicht. . . Jedenfalls find die Gerüchte grundlos erfunden, die zuerst darüber in den Zeitungen standen, daß Möller beabsichtige, den Abschied zu nehmen; er selbst hat sie dementiren lassen. Noch weniger habe ich die Absicht, bei Eurer Majestät eine Veränderung in Anregung zu bringen, habe auch gegen niemand, weder hier noch im Eljag eine Heußerung gethan, die dahin gedeutet werden könnte. Eure Majestät wollen Sich huldreichst erinnern, das ich gleich nach dem Er= scheinen der Vertrauensmänner Allerhöchstdenselben mündlich vortrug, wie angenehm es mich überrascht habe, von denselben zu hören, daß Möller die Zuneigung und das Bertrauen der Deutsch-Gesinnten habe, und wie dadurch für mich alle Zweisel über die Rütlichkeit einer Alenderung für jetzt gelöst wären. Seitdem habe ich zu keiner Zeit auch nur einen Gedanken daran gehabt, geschweige denn eine Absicht geäußert, Möllers Entfernung aus Strafburg bei Eurer Majestät anzuregen, und fann nur allerunterthänigst bitten, die Quelle, aus der solche Gerüchte stammen, als eine unglaubwürdige ansehn zu wollen.

v. Bismarcf.

1876

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 38 j.

### 281\*).

### Mein lieber Kürst Bismarck!

1876 Nachdem das Herzogthum Lauenburg mit dem heutigen 1.7. Tage in Gemäßheit des Gesetzes vom 23. v. M. mit Meiner Monarchie vereinigt worden ist, habe Ich beschlossen, Ihnen als Besitzer des mit der Herzschaft Schwarzendet errichteten Fideiscommisses das erbliche Recht auf Sitz und Stimme im Herrenhause zu verleihen. Indem Ich Sie davon in Kenntsniß setze, behalte Ich Mir vor, Ihnen darüber eine besondere Urkunde, in welcher das Nähere wegen Bererbung des versliehenen Rechtes angegeben sein wird, aussertigen zu lassen, und verbleibe

Thr

wohlgeneigter

Wilhelm.

Bad Ems, den 1. Juli 1876.

282.

Gaftein 22. 7. 76.

Bei der Kürze der Zeit in Würzburg\*\*) konnte ich einen 22.7. Gegenstand unserer inneren Verhältnisse nicht nochmals zur Sprache bringen, der mich trotz der Vorträge von p. Delbrück und Camphausen, noch ehe Sie im Herbste nach Verlin kamen, fortwährend beschäftigt und namentlich nach neueren Mittheislungen während meiner Anwesenheit am Rhein. Es ist dies das Darniederliegen unserer Eisen Industrie. In jenen Vorsträgen wurde mir nachgewiesen, daß unser Eisen Export noch immer den Import übersteigt. Ich erwiederte, woher es denn aber komme, daß ein Eisen Fabrikations Unternehmen nach dem

<sup>\*)</sup> B.=J. I, 95.

<sup>\*\*)</sup> Am 10. Juli begab sich Fürst Bismarck von Kissingen nach Würzburg, um dort mit dem nach Gastein durchreisenden Kaiser zussammenzutressen.

andern jeine Defen ausblaje, jeine Arbeiter entlasse, die herum= 1876 lungerten, und daß diejenigen, welche noch fortarbeiteten, dies 22. 7. mur mit Schaden thaten, also nichts verdienten, bis auch fie die Arbeit würden einstellen müffen.

Geantwortet wurde mir: ja, das jei gegründet, indeffen bei folden allgemeinen Calamitäten müßten Ginzelne zu Grunde gehen, das sei nicht zu ändern, und wir ständen darin immer noch beffer als andere Länder (: Belgien :). Aft das eine Staats= weise Auffassung? Go stehet leider diese Angelegenheit ichon seit den letzten Jahren. Rum soll aber vom 1. Januar 1877 an der Gijen-Import nach Deutschland gang Zollfrei ftatt= finden, mahrend Frankreich eine Pramie auf feine Gijen Ausfuhr nach Deutschland einführt! Das find boch jo ichlagende Sate, die nur die Folge haben konnen, daß unfere Gifen Industrie auch in ihren\*) letten Resten ruinirt werden muß!

Ich verlange keineswegs ein Aufgeben des gepriesenen Freihandels Suftemes, aber vor Zusammentritt des Reichstags muß ich verlangen, die Frage nochmals zu ventiliren, "ob das Gesetz wegen der Zollfreien Ginfuhr des Gisens vom Auslande nach Deutschland nicht vorläufig auf ein Jahr verschoben werben muß?" Wenn Sie mit mir übereinstimmen, jehe ich Ihrem Bericht entgegen, was Sie anordnen werden.

Thr

Wilhelm.

Wie gehet es Ihnen feit Würzburg?

283\*\*).

Berlin 21 März 1877.

Eurer Majestät hatte ich gehofft, heut persönlich meinen ehr= 1877 furchtsvollen Dank für den neuen durch Graf Redern mir

<sup>\*)</sup> Orig.: seinen.

<sup>\*\*)</sup> B.= 3. IV. 39.

1877 überbrachten allerhöchsten Gnadenbeweis\*) zu Füßen legen zu 21. 3. können; mein Arzt sagt aber, durch meinen Ausgang heut würde ich die Aussicht vermindert haben, morgen vor Eurer Majestät ericheinen zu können. Ich beschränke mich deshalb heut auf diesen schriftlichen Ausdruck meiner Dankbarkeit und der Freude, die Eure Majestät mir durch dieses Zeichen allerhöchster Unerkennung und durch die huldreichen Zeilen machen, welche dasselbe begleiten. Ich werde leider selbst dem Berufe eines Oberiagermeisters in Eurer Majestät getreuem Berzogthum Bommern nicht mehr mit der frühern Rüstigkeit und Lust am edlen Waidwerf obliegen können; aber mein Sohn, derfelbe, bei dem Eure Majestät vor 25 Jahren in Frankfurt die Gnade hatten, die Bathenstelle zu übernehmen, wird so Gott will noch lange Jahre in dankbarer Chrjurcht jeines erhabenen Pathen bei Kührung des hohen Jägeramtes gedenken. Sein nächster Butsnachbar wird dabei der Erbküchenmeister, Graf Kleist, sein, so daß die pommerschen Erbämter im Dienste ihres Herzogs zwedmäßig ineinander greifen können. Ich hoffe, daß es mir ver= gönnt jein wird, morgen mit meinen ehrsurchtsvollen und herzlichen Glückwünschen meinen allerunterthänigsten Dank mündlich wiederholen zu dürfen.

v. Bismard.

284.

Berlin 1. Juny 1877.

1877 Trotzdem daß ich Sie wiederum ungern belästigen muß, 1.6. so kann ich doch nicht schweigen in einem Augenblick, wo hier ein Fall in unserem Religiösen Glauben eingetreten ist, den ich nicht verwinden kann und zu Ihrer Kenntniß bringen muß.

Die Prediger Sydowiche Angelegenheit hat jetzt nach 2 Jahren die giftigsten Früchte erzeugt! Er wurde vom Ober

<sup>\*)</sup> Ernennung zum Erboberlandjägermeister des Herzogthums Pommern.

Kirchen Rath gegen das hiesige Consistorium freigesprochen, 1877 um ihn nicht zum Märtyrer zu stempeln, da ihm sonst nur noch mehr Anhänger zufallen würden. Er vermied jedoch da= mals seine Arrlehre von der Kangel zu verkünden und sie fathelchissirend zu lehren, sondern begnügte sich dieselbe vor 1000ben in privat Borträgen zu lehren. Was geschieht nun in diesen Tagen hier? Der Prediger Hosbach der Andreas Kirche wird zu einer Probe Predigt an die Jacobi Kirche berufen, als Candidat für die Stelle des verstorbenen Badmann. In dieser Predigt verkündet er der Gemeinde, damit sie genau wisse, wer vor ihr stünde, dass er nicht zu den Alt Theologen fondern zu den Neu Theologen gehöre, die befliffen feien, den Apostolischen Glauben von den Sagen und Erfindungen zu befreien, die Menschenwert seien (: die Evangelisten:) sowie von der Annahme, daß der Heiland Gott-Menich gewesen sei, und daß für ihn der Heiland ein von Gott begnadigter Mensch jei und diejerhalb um jo höher stände als vortrefflichster Menich. nicht aber als Gottes Sohn! Ein großer Theil der Gemeinde hat bei dieser Définition die Kirche verlassen — aber gestern wird er von dieser Gemeinde zu ihrem Prediger gewählt!! -

Ein 2ter Fall der beweiset, wohin es in unserer Kirche gekommen ift, ist die Ginladung der Berliner-Colner-Stadt Kreis Synode jum 5ten d. M., wo unter 16 Discuffions Punften der 15te lautet:

Untrag: bei dem Gottesdienst und allen Kirchlichen Aften fünftig nicht mehr das Glaubensbekenntniß zu ver= lesen!

Diese Beiden gakten sind für mich jo entsetzend, daß ich nicht umhin gekonnt habe, dem Cultus Minister und dem Bresidenten pp. Herrmann sehr ernst meine Meinung zu sagen, wie es möglich sei, daß jolche Dinge sich unter den Augen des Kirchen Regiments zutragen könnten, ohne daß rechtzeitig eingeschritten worden sei! und die Frage aufszulwersen, ob wie

1877 bei Sydow wiederum nicht eingeschritten werden solle durch eine 1.6. Untersuchung und Suspendirung vom Amte vorläufig.

Wenn Alles so sortgehet, dazu genommen die überhand nehmenden Nicht-Tausen und Nicht-Trauungen, so muß die Frreligiosität erzogen werden und dann ist von der Leugenung der Gottheit Christi bis zur Abschaffung Gottes, wie in Frankreich, und seiner Wieder Einsetzung nur noch ein Schritt!

Thr

Wilhelm.

285\*).

Varzin 28 Juli 1877.

Eine mir gestern zugegangne Mittheilung des Admirals 1877 28. 7. Henk benachrichtigt mich, daß Eure Majestät die Gnade gehabt haben, die am 25 c. bei Riel vom Stapel gelaufne Corvette auf meinen Ramen taufen zu lassen. Geruhn Gure Majestät meinen ehrfurchtsvollen und tief empfundenen Dank für diese neue und hohe Auszeichnung huldreich entgegenzunehmen. Ich würde ihn gern dadurch bethätigen, daß ich Eurer Majestät recht bald wieder in dem Kahrwasser meiner Amtsgeschäfte mit der= jelben Hingebung und Anstrengung zu dienen suchte, wie die Bemannung von Eurer Majestät Schiff "Bismarck" es überall zur See mit Sicherheit thun wird. Ich hoffe die guten Aussichten dazu, die ich in Kissingen gewonnen habe, im nächsten Monat in Gastein noch verbessern zu können. Für den Augenblick bin ich aber leider noch nicht gewiß, wann ich die Reise werde antreten können, da eine heftige Erkältung, wie das unsichre Wetter dieses Sommers sie mit sich bringt, mich nöthigt, das Zimmer und meistens das Bett zu hüten. Ich habe deshalb leider kaum Aussicht, Gurer Majestät noch in

<sup>\*)</sup> B.:3. IV, 40.

Gastein selbst meinen unterthänigsten Dank dafür in Person 1877 zu Füßen zu legen, daß Allerhöchstdieselben dort in den Alpen 28. 7. meiner in Gnaden gedacht haben.

v. Bismarc.

11.8.

### 286\*).

Varzin 11 August 1877.

Eurer Majestät danke ich ehrsurchtsvoll für das huldreiche Schreiben aus Gaftein vom 6 \*\*) und empfinde mit Allerhöchst= denjelben ein peinliches Bedauern über die unvorsichtige Beriplitterung der ruffischen Seere und die dadurch verursachten Unfälle. Richt daß ich politisch eine für Deutschlands Frieden gefährliche Wendung deshalb befürchtete; im Gegentheil haben diese unvermutheten Siege der Türken die Möglichkeit einer weitern Berbreitung des Krieges durch Einmischung Englands oder Beunruhigung Desterreichs in die Ferne gerückt. Aber es ist unmöglich, ohne bewegte Theilnahme das Unglück dieser tapfern und befreundeten Truppen zu lesen und ohne Er= bitterung von den ichändlichen Greuelthaten der Türken gegen Bermundete und Wehrlose Kenntniß zu nehmen. Bei solchen Barbareien ist es schwer, die diplomatische Rube zu bewahren, und ich denke, daß unter allen driftlichen Mächten das Ge= fühl der Entrüstung allgemein sein muß. Bielleicht würde es den Intentionen Eurer Majestät entsprechen, wenn das auswärtige Amt eine Mittheilung in diesem Sinne an die übrigen Cabinette richtete und dieselben zu gemeinsamen Borstellungen bei der Pjorte aufforderte. Für die Russen liegt in diesen Ericheinungen ein Zeugniß, daß sie wirklich die Borkampfer christlicher Civilization gegen heidnische Barbarei in diesem Kriege find. Ich freue mich aus Eurer Majestät Schreiben die

<sup>\*)</sup> B.= 3. IV, 40 ff.

<sup>\*\*)</sup> Nicht vorhanden.

1877 Bestätigung meiner Ueberzeugung zu entnehmen, daß Deutsch= 11. 8. land die Hand zu irgend welcher Demüthigung Rußlands nicht bieten darf und daß Eure Majestät dem Kaiser Alexander "Farbe halten" wollen, das heißt die neutralité bienveillante durchführen und bei den, jetzt wie zu vermuthen ferner gerückten Friedensverhandlungen billige Bünsche Ruflands diplomatisch unterstützen; auch solche, die nicht in allgemein christlichen, jondern in berechtigten ruffischen Bünschen ihren Grund haben. Solche Wünsche geltend zu machen, wird Rufland allerdings nur als Sieger in der Lage sein, und der Sieg wird ihnen vielleicht noch länger den Rücken drehn, wenn sie, wie die letzten Berichte über eine angebliche dritte Schlacht bei Plevna bekunden würden, falls sie richtig sind -, wenn sie fort= fahren, starke feindliche Stellungen schnell und mit unzureichenden Kräften nehmen zu wollen. Rutloje Aufopferung braver Soldaten ist das einzige Resultat. Eure Majestät beforgten, daß die Türken den Kampf vor dem Gintreffen der ruffischen Verstärkungen erneuern würden; nach den Zeitungen scheint es aber, daß den Russen die Geduld fehlt, bessere Ge= staltungen abzuwarten. Für Eurer Majestät Politik scheint wenigstens eine Frucht schon gereift zu sein, die der richtigen Würdigung der deutschen Freundschaft in der öffentlichen Meinung Ruglands. Die vorjährigen Bestrebungen des Fürsten Gortschakow und andrer antidentscher Politiker, eine uns feind= liche Kühlung zunächst mit Destreich, und dann nach Belieben mit Frankreich zu finden, Deutschland aber in der Meinung des ruffischen Volkes und Heeres zu discreditiren, sind definitiv mißlungen; wir sind mit England in gutem Bernehmen ge= blieben, und die früher deutschseindlichen Moskauer wollen eine Adresse an Eure Majestät richten; die Freundschaft Destreichs haben Eure Majestät in Richt gestärkt, und die bisher unermüdlichen Berläumder der deutschen Politik finden mit ihren Fabeln über Kriegsgelüste keinen Unklang mehr. Der Dreis

Kaiserbund wird unter Eurer Majestät Führung mit Gottes 1877 Hülfe auch ferner im Stande fein, dem Kaifer Alexander freie 11.8. Bahn und dem übrigen Europa den Frieden zu erhalten. Ich werde mich glücklich schätzen, wenn ich Eurer Majestät in dieser glorreichen Aufgabe wieder mit vollen Kräften dienen fann. Noch bin ich leider nicht jo weit; wenn auch die un= mittelbaren Krankheitserscheinungen seit Kissingen zurückgetreten find, jo ift boch meine allgemeine Schwäche jetzt fast größer als vor meiner Abreise nach Kissingen. Jede geistige Arbeit erregt meine Rerven, jo daß der Schlaf mich flieht. Wollte ich mich gang enthalten, jo würde ich mit einigen meiner Kollegen auf dem Gebiete innerer Gesetzgebung in unheilbaren Zwiespalt gerathen. Gesetzentwürse, die ich der Industrie ichädlich oder unpractisch halte, entstehn in meiner Abwesenheit, und der Kampf dagegen macht mir viel eigne Arbeit; noch mehr bas Berlangen, in unfern Boll- und Steuergesetzen und im Eisenbahnwesen die Reformen anzubahnen, die ich nothwendig glaube, für die ich aber keinen Beistand finde. Ich bin eben unter Eurer Majestät Ministern, allenfalls mit Friedenthal, der einzige, der vermöge seines Besitzes zugleich zu den "Regirten" gehört und mit diesen empfindet, wo und wie die Schuhe drücken, die uns vom grünen Tijche der Gejetgebung her an= gemeisen werden. Die Minister, ihre Räthe, die Mehrzahl der Abgeordneten sind gelehrte Leute, ohne Besitz, ohne Ge= werbe, unbetheiligt an Industrie und Handel, außerhalb des practischen Lebens stehend; ihre Gesetzentwürse, überwiegend Auristenarbeit, stiften oft Unheil, und die Abgeordneten aus dem practischen Leben sind einmal, den Gelehrten gegenüber, in Landtag und Reichstag die Minderheit, und dann treiben fie leider mehr Politik, als daß fie ihre materiellen Intereffen vertreten jollten. Go kommt es denn, daß ein Gesetzentwurf, der die Lettern schädigt, wenn er einmal von den Ministern eingebracht ist, durch die Mehrheit der Gelehrten und Beamten

1877 in den Parlamenten leicht durchgebracht, meist noch verschlechtert 11.8. wird. Verzeihn Eure Majestät diese Darlegung der Verhält=nisse, welche mich hier zur Arbeit nöthigen, während die Gestundheit Ruhe verlangt. Die auswärtigen Geschäfte sind nicht die ausreibenden.

Ich soll nach Gastein gehn, vermag aber immer noch nicht den Entschluß zur Reise zu fassen, wegen Schwäche und Menschenschen.

Meine Frau, welche Tölz in Bayern gebrauchen soll, dankt ehrsurchtsvoll für Eurer Majestät huldreiche Grüße und wünscht Eurer Majestät sernerer Gnade allerunterthänigst empsohlen zu sein.

287\*).

Berlin, zum 24. Dezember 1877.

24. 12. Unterzeichneten bleibe, deren Berlin schon einige besitzt, so wähle ich Weihnachten, um mich Ihnen zu Pserde zu senden, wenngleich ich fürchte, daß ich dereinst in der dargestellten Haltung mir das Kückgrad brechen muß!

Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Fest wünschend

Ihr dankbarer

Wilhelm.

288\*\*).

Barzin 30 Dec. 1877.

1877 Eurer Majestät sage ich meinen ehrsurchtsvollen Dank sür 30. 12. das huldreiche Weihnachtsgeschenk, welches fortan eine dauernde Zierde meines hiesigen Hauses bilden wird. Wenn, wie Eurer

<sup>\*)</sup> B.:J. IV, 6.

<sup>\*\*)</sup> B.=J. IV, 43 f.

Majestät anädige Zeilen andeuten, in einigen Linien die un= 1877 gezwungne Haltung nicht wiedergegeben ist, in welcher wir 30.12. Beitgenoffen den durchlauchtigften Reiter im Sattel gu fehn gewohnt sind, jo muß man dem Künstler zugeben, daß eine mommentale Darftellung ihre eignen Gesetze hat, nach denen der Eindruck des Bildes, von vorn gesehn, durch die Abweichung von dem Natürlichen eher gesteigert wird.

Mit meinem Danke erlaube ich mir meinen allerunter= thänigiten Glückwunich Eurer Majestät zu Füßen zu legen. Gott wolle Allerhöchstdieselben auch im neuen Jahre in gewohnter Frische, Gesundheit und in allem Segen erhalten, der bisher Eurer Majestät Regirung begleitet hat. Ich werde mich glücklich ichätzen, wenn ich im neuen Jahre meinen Dienst bald wieder antreten und zu Eurer Majestät Zufriedenheit versehn kann. Seit einigen Tagen bin ich von einer heftigen Grippe befallen, die mich so angreift, dass ich nur für kurze Zeit heut habe aufstehn können. Ich bin, ohne mir schädliche Gewalt anzuthun, deshalb nicht im Stande, dieje Zeilen zu einem politischen Berichte auszudehnen. Graf Lehndorff, der mich gestern verließ, habe ich gebeten, Eurer Majestät, auf Befragen, über meine Sondirungen durch Bennigien einige Meldungen zu machen. Rach denjelben erwarte ich im Reichstage eine günstige Aufnahme für Erhöhung der indirecten Steuern, wenn eine umfassende, reformartige, Borlage gemacht wird. Summen (von Tabak, Bier und dergl.) werden leichter bewilligt werden, als kleine und beicheidne expédients und Lückenbüßer. Ich hoffe, dieses scheinbare Räthsel bald bei besserer Gesundheit lösen zu können. n. Bismarck.

289.

Berlin 30, 12, 77.

Seit einiger Zeit gefallen sich die Zeitungen 1) von totaler 1877 Modification des Staats Ministeriums zu berichten und Per= 30.12.

1877 sonen sogar zu nennen, ohne daß irgend eine positive Zurücks.

30. 12. weisung solcher Gerüchte ersolgt wäre. Nun bringt aber die gestrige Norddeutsche Allgemeine Zeitung in ihrer Nummer 306, zweite und dritte Spalte, Mittheilungen der gedachten Art aus anderen Zeitungen, und beleuchtet dieselben in einer so eigenthümlichen Art, daß man sie sür officiös?) halten könnte. Dies gilt namentlich von der Versicherung, daß Sie mir einen Planzu jener Modificirung vorgelegt und ich denselben durchaus gebilligt hätte?)!!

Dies gehet 4) denn doch zu weit und kann nicht ohne Démentirung 5) gelassen werden, die ich von Jhrer Seite officiös wünsche, da Niemand besser weiß, als Sie selbst, daß Sie mir keine Sylbe über diesen Gegenstand mitgetheilt haben. 6)

Die Zeitungen gehen so weit zu versichern, Sie hätten Hr. v. Bennigsen nach Barzin berusen, um mit ihm diese große Umwälzung zu bearbeiten 7), wobei er das Ministerium des Innern erhalten solle? Dies hat mich denn doch in einem Maße frappirt, daß ich ansangen muß zu glauben, es sei wirklich Etwas der Art im Werke, von dem ich gar nichts weiß! Graf Eulenburg, der sich gestern verabschiedete, wollte meiner Versicherung, daß ich von nichts wisse, gar nicht glausben 9). Ich muß Sie also ersuchen, mir Mittheilung zu machen, was denn eigentlich vorgehet? Was Bennigsen bestrifft, so würde ich seinen Eintritt in das Ministerium nicht mit Vertrauen begrüßen können, denn so sähig er ist, so würde er den ruhigen und conservativen 9) Gang meiner Regierung, den Sie selbst zu gehen, sich ganz endschieden gegen mich aussprachen, nicht gehen können 10)!

Zum Schluß Ihnen und den Ihrigen ein glückliches Neujahr wünschend und vor Allem Gesundheit!!

> Jhr Wilhelm.

Randbemerfungen Bismarks:

- 1) ich habe nichts zu melden, und kann mich krank auf 1877 Zeitungen nicht einlassen.
  - 2) von wem? also von mir?
  - 3) der Schluß besavouirt das alles.
- 4) wer? ich? 5) es ist ja ein démenti. 6) da hätte ich viel zu thun mit allen Blättern. 7) ohne Kön. Unterschrift? 8) der Heuchler! 9) mit Eulenburg! 10) doch.

#### 290.

Berlin 2. 1. 78.

Empfangen Sie meinen herzlichen Dank für Jhren Brief 1878 mit seinen Wünschen beim Jahreswechsel\*), die ich mit Freuden 2.1. entgegennehme, da zugleich die Hosffnung ausgesprochen ist, daß Sie zum Reichstag gewiß hier sein würden, was das beste Neujahrs Geschenk für mich ist!

Mein Brief an Sie hat sich mit Jhrem obgenannten gekreuzt, und Letzterer ist durch den Schluß des Jhrigen schon vollständig beantwortet, so daß ich Sie bitte nicht weiter auf eine Antwort zu sinnen. Daß an all den Gerüchten nichts wahr sein konnte, verstehet sich ja von selbst, es war also nur die Berusung Bennigsens, die mich inquiétirte, und da ich Jhnen ja nie verwehren kann, Personen, die Sie wirklich zu hohen Posten mir vorschlagen zu wollen beabsichtigen, vorher noch genauer zu prüsen, so ist auch diese Insquiétude ganz beseitigt, da B. kein Candidat ist. Leider erschuhr ich schon durch Graf Lehndorss, daß Sie sich am letzten Tage seiner Unwesenheit in Barzin unwohl fühlten, und soll dies Unwohlsein Sie Bettlägerig machen. Hossentlich geht es rasch vorüber, damit Sie zum Reichstag hergestellt hier einstressen können. Die brennende politische Frage, ob Frieden

<sup>\*) 9</sup>to. 288, S. 276 f.

1878 oder Krieg, liegt ganz in Englands Hand; aber ich fürchte daß
2. 1. bei der Kriegs Lust der Königin Victoria und ihrem jüdischen
ersten Rathgeber\*), der sie in ihrer Lust bestärft, die Dinge zur
Kriegsverlängerung und dann zu viel größeren Complicationen
für Europa führen werden, als der bisherige localisirte. Enfin
qui vivra, verra.

Thr

treu ergebener

Wilhelm.

291 \*\*).

Coblenz, am 6. November 1878.

Es ist Ihnen beschieden gewesen, in Zeit eines Biertel-1878 6. 11. jahres Europa durch Ihre Einsicht, Umsicht und durch Ihren Muth den Frieden theils wiederzugeben, theils zu erhalten und für Deutschland auf gesetzlichem Wege einem Feinde entgegenzutreten, der für alle staatlichen Berhältnisse Berderben Wenn beide Weltgeschichtliche Ereignisse von allen Wohlgesinnten begriffen und Ihnen derselben Anerkennung au Theil geworden ift, und ich Ihnen jelbst diese Anerkennung beweisen konnte für das zuerst genannte Greignis des Berliner Congresses, jo geziemt es mir nun auch für die Endschieden= heit, mit welcher Sie den Rechtsboden vertheidigt haben, Ihnen diese Anerkennung auch öffentlich darzulegen. Das Geset, welches ich im Sinne habe \*\*\*) und welches feine Entstehung einem meinem Herzen und Gemüth ichmerglichen Ereignisse ver= bankt i), joll ben bentichen Staaten ihren jetigen rechtlichen Standpunkt erhalten und sichern, also auch Preußen.

Ich habe als Zeichen meiner Anerkennung Ihrer großen Berdienste um mein Preußen die Zeichen seiner Macht ge-

<sup>\*)</sup> Benjamin Disraeli, Garl of Beaconsfield.

<sup>\*\*)</sup> B. 3. I, 140; Gedanken und Erinnerungen II, 296 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Betr. die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie.

<sup>7)</sup> Den Mordversuchen Höbels und Nobilings (11. Mai u. 2. Juni 1878).

wählt: Krone, Zepter und Schwerdt, und dem Großtreuz 1878 des Rothen Adlerordens, welches Sie stets tragen, zufügen 6.11. lassen, welche Decoration ich Ihnen beisolgend übersende.

Das Schwerdt spricht für den Muth und die Einsicht, mit welcher Sie mein Zepter und meine Krone zu unterstützen und zu schützen wissen!

Möge die Vorsehung Ihnen noch die Kraft verleihen, um lange Jahre hindurch serner Ihren Patriotismus meiner Regierung und dem Wohle des Vaterlandes zu widmen!

Thr

tren ergebener dankbarer

Wilhelm.

292\*).

Berlin 9 November 1878.

Eure Majestät haben mir durch das huldreiche Schreiben 1878 vom 6 eine Neberraschung bereitet, die um jo freudiger war, als sie zusammenfiel mit dem jo sehr gnädigen Ausdruck der Theilnahme, welchen Gure Majestät an dem Freudensest meiner Tochter \*\*) und an den gemischten Gefühlen befundet haben, welche meine Frau an jenem Tage bewegen mußten. Nur wer selbst eine einzige Tochter hat das Haus verlassen sehn, konnte die Bedeutung der zarten Ausmerksamkeit ermessen, mit welcher Eurer Majestät Huld meiner Frau einen Trost hat gewähren wollen. Berzeihn Gure Majestät, daß ich zuerst für den Gnadenact banke, der Haus und Herz berührt. In meiner Eigenschaft von Eurer Majestät Diener im Reich und im Staat bin ich beichämt darüber, daß Allerhöchstdieselben mein angestrengtes, aber leider ichon gelähmtes Streben nach treuer Pflichterfüllung mit einer neuen Auszeichnung und insbesondre mit jo warmen und mir tief zum Herzen gehenden Worten haben anerkennen

<sup>\*)</sup> B.=3. IV, 44 f.

<sup>\*\*)</sup> Bermählung mit Graf K. zu Rantzau.

1878 wollen. Die schwere Heimsuchung, welche Eure Majestät bes 9.11. troffen hat, nicht bloß durch Verwundung auf dem Schlachts selbe, wie es sich heut für Monarchen gestaltet, sondern durch den Undank der Menschen, wie er sich ausspricht in dem Verbrechen und in allem, was sich daran knüpste, bildet für mich ein neues Vand der Pflicht, welches mich noch sester als disher dem allerhöchsten Dienste verbindet. In der Schlechtigkeit der Untreue liegt für treue Unterthanen ein Sporn der Treue, und ich bitte Gott seitdem noch eistiger als früher, mir die Gesundheit zu geben, deren ich bedarf, um Eurer Majestät, so lange ich lebe, meine herzliche Dankbarkeit und meine Treue als geborner Dienstmann des Brandenburgischen Herrschers hauses durch die That zu beweisen.

Meine Gesundheit läst zu wünschen übrig; ich bedarf einer absoluten Ruhe für einige Zeit, die mir seit Jahr und Tag gesehlt hat; ich hoffe sie während der Landtagsverhandslungen in Friedrichsruh zu finden und will mich durch eigne Mattigkeit nicht beirren lassen in der Freude, mit der ich von Eurer Majestät zunehmenden Kräften durch Lehndorff höre und in Eurer Majestät sesten Schriftzügen das Zeugniß für die Hersstellung der in Gastein noch leidenden rechten Hand erblicke.

v. Bismarck.

### 293.

Fürstin Bismarck an Kaiser Wilhelm.

Berlin 14. November 1878.

Allerdurchlauchtigster Kaiser! Allergnädigster König und Herr!

1878 Eure Majestät haben an dem Tage, welcher trotz aller 14.11. Freude für die Elternherzen viel bange Wehmuth in sich birgt, durch Allerhöchst Jhre gnädige Theilnahme mich ganz unsendlich erquickt! Die huldreichst übersandten köstlichen Geschenke

jind mir und den Meinigen ein hoch beglückender Beweis 1878 gnädigsten Angedenkens, und ich darf es wohl als ein Zeichen besonders guter Vorbedeutung nehmen, daß Eure Majestät Sich bei dem Scheiden meines Kindes aus unserer bisherigen engen Gemeinschaft, eines gleichen Vorganges in Allerhöchst Ihrer Familie zu erinnern geruhen. Meine Tochter hat das wundervolle Armband von Eurer Majestät und die reizende Nadel von Ihrer Majestät der Kaiserin an ihrem Hochzeitstage getragen und ist in dem Gesühl, daß Eurer Majestät Seegen sie in ihr neues Leben geleitet, unsäglich glücklich gewesen.

Den Empfindungen des jungen Paares gebe ich Worte durch die ehrsurchtsvolle Vitte, daß Eure Majestät ihnen die große Gnade, welche sie in beseligender Beise oft ersahren, auch ferner huldvoll bewahren wollen!

Mit dem innigsten Gebet, daß Eure Majestät durch Gottes gnädige Hülfe bald in vollster Gesundheit zurückkehren nögen, wiederhole ich meinen tiefgefühltesten Dank sür das zauberhafte Geschenk, von dem ich mich nie trenne, und ersterbe in tiefster Christacht

Curer Majestät

allerunterthänigste Dienerin

J. Fürstin Bismarck.

294\*).

Friedrichsruh 3 Dez. 1878.

Zu meiner tiesen Betrübniß bin ich nicht im Stande 1878 Eurer Majestät meine ehrsurchtsvolle Begrüßung übermorgen\*\*) <sup>3.</sup> 12. gemeinsam mit meinen Collegen darbringen zu fönnen. Ich vermag nur schriftlich Eurer Majestät den herzlichsten Wunsch

<sup>\*)</sup> B. N. IV, 46.

<sup>\*\*)</sup> Bei der Rücktehr nach Berlin.

1878 zu Füßen zu legen, daß Gottes Segen in der wieder über3.12. nommenen Regirung Eurer Majestät Trost und Genugthung
gewähren möge für die Verbrechen und den Undank der Menschen, welche Eure Majestät im Herzen ebenso schwer als äußerlich haben verwunden müssen.

Der plötzliche Uebergang aus der Gasteiner Kur in die Arbeiten des Reichstags scheint meine Herstellung gehindert zu haben, so daß ich heut noch nicht wieder so wohl bin, wie ich im September war. Wenn aber Eure Majestät die Gnade haben wollen, mir noch 4 bis 6 Wochen arbeitfreie Einsamkeit und Waldluft zu gestatten, so darf ich hoffen, daß es mir mit Gottes Hülfe gelingen werde, mich im Januar für die Arbeiten zur Vorbereitung des Reichstags mit frischen Kräften zu Allerhöchstdero Verfügung stellen zu können. Die Reichstagsverhandlungen werden in diesem Jahre wegen der Nothwendigkeit tief eingreifender finanzieller und wirthschaftlicher Reformen besonders schwierig und voraussichtlich von harten Kämpfen der Parteien unter einander und gegen Eurer Majestät Regirung begleitet sein. Un einem schließlichen günstigen Erfolge, auf dem finanziellen wie auf dem wirthschaftlichen Gebiete, zweifle ich aber nicht, wenn es gelingt, die Einigkeit des Staatsministeriums in sich und mit den wichtigeren Bundes= regirungen zu erhalten und ber Regirung diejenige Festigkeit und Entschloffenheit zu bewahren, welche Eurer Majestät Führung uns in allen schwierigen Lagen gewährt hat und der wir, nächst Gott, jo große Erfolge verdanken.

v. Bismarc.

295.

Berlin 7. 12. 78.

1878 Niemand hat wohl mehr als ich Ihr Ausbleiben vors 7. 12. gestern bei meiner Rückfehr nach Berlin bedauert; indessen die in Ihrem mir durch den Minister v. Bülow übergebenen

donki 7.12.78 Rimmed for water and if The and their woggham to min Distip rof Marin to Frank je sit / L' in from min Inf her Terribler of Solid ilagelausen Thoilon, affigs. fiple grand of forms the Milin, Pil for Spile 2 85 if I white pine, 35 De je Sin Pi Ed Mon Gof 30.

gefor mini when there of werend by the source of the same Builon (= land fuft Superstan aniflatin i anjlinge Deletter in Diejstyn. Li jegige Tijs 2 To my war English of Type minform, visit for Bently for Bolandi or Royling for - porter, ys To hape Deletter seil grufater hofligher and Helfinger, Ming

Sing Taym and rafty winter Have Manfill Bon Juf Carry emin Ummen diffe si zuber, Soula / Lin. 16 2/2/20 \_\_\_\_ yougher Glady, I wan faity in figh, som ffrankrif fi und igs munden vaid. Chang for Franchis was = gologuetlefil may fold, som

In if half in a flow Tiple /? lik Bolowsker, refield, blint if A Company of the Comp

Schreiben, aufgeführten Gründe zu Ihrem Ausbleiben, find jo 1878 endicheidend daß ich es natürlich finde, daß Sie nicht hier fein 7.12. konnten! Ihre Gesundheit gehet mir über Alles, namentlich bei den von Ihnen in Ihrem Schreiben angeführten in Aussicht stehenden vielfachen u(nd) wichtigen Debatten im Reichstage. Die jetzige Ruhe die Sie noch verlängert zu jehen wünschen, wird hoffentlich Ihre Gesundheit u(nd) Kräftigung jo stärken, daß Sie diesen Débatten mit gewohnter Festigkeit und Endichiedenheit\*), Siegreich entgegentreten können, wie wir dies in diesen Tagen von Andrassy imitiren saben.

Ihrer Ansicht dem Grafen Caroly meine Marmor Büste zu geben, trete ich bei. Er und sie sind ein großer Berluft, der freilich besetzt, aber ichwerlich je ersetzt werden wird.

Mich Ihrer Gemahlin angelegentlichst empschlend, von der ich jo wohl wie von Ihrer Tochter jo liebe Antworten erhielt, bleib ich

Thr

Wilhelm.

### 296 \*\*).

Friedrichsruh 29 Dec. 1878.

Curer Majestät danke ich ehrsurchtsvoll für das huldreiche 1878 Weihnachtsgeschent, dessen Gepräge der "Erinnerung"\*\*\*) ge= 29.12. widmet ist, deren schmergliche Gindrücke in den Bergen derer, die sie mit erlebten, unauslöschlich sind. Dennoch kann ich die Münge nicht ohne ein Gefühl tiefer Dankbarkeit für Gottes Gnade betrachten, die es gewollt hat, daß Eure Majestät nach jo schwerer Verwundung, nach jo schwerzlichem Eingriff in das geistige wie in das körperliche Empfindungsvermögen im Bollbesitz der frühern Gesundheit und in neuer Bethätigung Ihres

<sup>\*)</sup> Drig.: Endschiedheit.

<sup>\*\*)</sup> B.= %. IV, 47.

<sup>\*\*\*)</sup> An die Mordversuche vom 11. Mai und 2. Juni.

1878 erhabenen Beruses, diese Denkmünze konnten schlagen lassen. 29.12. Sie ist das Denkmal der mit Gottes Hülse von Eurer Majestät und von Deutschland abgewendeten Gesahr, und es wäre uns dankbar gegen Gott, diesem Gesühl nicht den Borrang vor der traurigen "Erinnerung" an das zu gewähren, was am 2. Juni geschah und geschehn konnte.

Mögen Eure Majestät geruhn, in Gnaden die ehrsuchtsvollen Wünsche entgegenzunehmen, die ich, in Gemeinschaft mit
allen andern treuen Dienern, zum Jahreswechsel in dem Vertrauen darbringe, daß in der göttlichen Gnade, die Eurer
Majestät Herstellung im ablausenden Jahre gewollt und bewirkt
hat, auch die Bürgschaft für Gottes Segen im neuen Jahre
liegt. Den vereinten Gebeten der christlichen und königstreuen
Mehrheit der Unterthanen Eurer Majestät wird die Erhörung
nicht versagt bleiben.

v. Bismarck.

297.

Friedrichsruh 15 Januar 1879.

1879 Eurer Majestät danke ich ehrfurchtsvoll für das gnädige 15. 1. Handschreiben von gestern\*) und freue mich, daß Allerhöchstdies selben den Bortrag des Grasen Stolberg über die päpstliche Frage besohlen haben. Dieselbe ist eine rein Preußische, und möchte ich ungern mit meinem Botum den Preußischen Colsegen und insbesondre dem Ressortminister für Cultusfragen vorgreisen.

Ich würde mit jeder Beröffentlichung einverstanden sein, welche sich darauf beschränkt, auch unstre friedlichen Gesimmungen zu constativen; eine solche würde ich sogar für nützlich halten. Bei der Schwierigkeit, mit der ich eigenhändig schreibe (wegen Taubheit des rechten Handgelenks von der Kullmannschen Ver-

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden.

wundung), bitte ich ehrfurchtsvoll einige Gründe für meine Mei= 1879 nung dictiren zu dürfen und beizufügen.

15. 1.

Meine Gesundheit geht im Uebrigen langsam beffer, und würde schon mehr gefräftigt sein, wenn ich nicht eine Neberlast von Arbeit mit den Vorlagen für den Reichstag hätte, bei benen ich leider wenig freiwilligen und wohlmeinenden Beiitand habe.

Ich hoffe in etwa 14 Tagen in Berlin zu Eurer Majestät Befehl zu stehn.

v. Bismarck.

#### 298.

Berlin 16, 3, 79.

Die neueren Erscheinungen im Reichstage tragen die 1879 Tendenz m. A. nach an sich, die direct von der Reichsregie= 16.3. rung ausgehenden Maasregeln zurückzuweisen, und immer mehr die Ansicht zu verfolgen, die ihm zustehenden parlamentarische Gesetzes-Rraft und Bestimmung in eine Préponderanz über die Regierung, d. h. in eine parlamentarische Regierung umzuwandeln\*).

Beweise hierfür:

- 1) Die Regierung überließ dem Beschluß des Parlaments die Endscheidung über die Zulaffung der ausgewiesenen Social Démocraten, obgleich sie berechtigt gewesen wäre, diese Zu= lassung durch Arrestation der Letzteren zu prévéniren. Reichstag, die Unsicht der Regierung hinreichend kennend, daß die Zulassung zurückzuweisen sei, beschloß (: leider mit Sinzu= tritt der Conservativen:) die Zulassung.
- 2) Die Vorlage der Reichs Regierung des Disciplinar Verichärfungs Gesetzes verwarf derselbe, ohne, wie es verfassungsmäßig war, dasselbe zu berathen, zu amendiren und

<sup>\*)</sup> Drig.: anzustreben.

1879 selbst dann erst zu verwersen, und setzte sich selbst an die 16.3. Stelle, um dergl. Gesetz einzubringen.

3) Der Reichstag verlangt jest, nachdem von mir die Untersuchung der Catastrophe des Untergangs des großen Kursürsten besohlen, von mir das Kriegsgericht zum Spruch über diese Untersuchung ernannt ist, mir die Endscheidung über diesen Spruch allein zustehet, womit diese rein militärische Angelegenheit ihren Abschluß erreichen wird — verlangt der Reichstag also die Vorlage der Akten und Papiere über diese Angelegenheit und setzt sich somit zum Richter über die Königlich Kaiserliche Besehls Frerogative! Gehet ihm dies durch, so ist ein Prezedenz gegeben, dessen Folgen jedes Kind einsiehet.

Diese 3 Fälle liesern also ben Beweis, wohin der Reichstag gravitirt. Dem muß auf das Endschiedenste entgegen getreten werden und ersuche ich Sie auf diese Ansicht die Reichs- und Preußischen Behörden, welche mit dem Reichstage zu verkehren haben, ausmerksam zu machen und auf das Nachdrücklichste klar zu machen, um vorkommenden Fällen dieser Art, die gewiß nicht auf sich warten lassen werden, endschieden von Haus aus entgegen zu treten.

Wilhelm.

Un den Fürst Reichskanzler.

### 299.

1879 Empfangen Sie meinen herzlichen Dank für Jhre Theil= 28. 3. nahme bei diesem mein Haus treffenden harten und schmerzens= reichen Schlage\*)!!

Wilhelm  $\frac{28}{3}$  79.

<sup>\*)</sup> Tod des Prinzen Waldemar, 27. März 1879.

#### 300\*).

Berlin, den 1. April 1879.

Leider kann ich Ihnen meine Bünsche zum heutigen 1879 Tage nicht persönlich mündlich darbringen, da ich heute zum ersten Male zwar aussahren soll, aber noch keine Treppen steigen darf.

1. 4.

Vor allem wünsche ich Ihnen Gesundheit, denn von der hängt ja alle Thätigkeit ab und diese entwickeln Sie jetzt mehr wie seit langer Zeit, ein Beweis, daß Thätigkeit auch gesund erhält. Möge es jum Wohle des Baterlandes deswegen nur weiter jo fortgehen!

Ich benutse den Tag, um Ihren Schwiegerjohn, den Graf Rantsau hiermit zum Legationsrath zu ernennen, da ich glaube, Ihnen damit eine Freude zu machen. Auch jende ich Ihnen die Copie meines großen Ahnherrn, des Großen Kurfürsten, wie er auf der langen Brücke steht, jum Andenken an den heutigen Tag, der noch recht oft für Sie und uns wieder= fehren möge. Thr

dankbarer

Wilhelm.

301.

Berlin, 4. 4. 79.

Wie wenig Verlag auf Fordenbecks Versprechen ist\*\*), be= 1879 weist der gestrige Schluß der Seision des Reichstags! Im Beisein seiner beiden Bice Presidenten, bei Gelegenheit der Condolenz Audienz jagte ich ihm, unserer Berabredung gemäß, wie ich hoffte, daß die Dfter Ferien dieses Mal recht kurz sein würden, damit die wichtigen Arbeiten noch vor der heißen Rahreszeit vollendet würden, wo bekanntlich das Sitssleisch der

<sup>\*)</sup> B.-J. I, 141; Gedanken und Erinnerungen II, 297.

<sup>\*\*)</sup> Drig.: Bu geben ift.

1879 Parlamente aufhöre. Er erwiederte, daß beabsichtigt gewesen 4.4. iei, im Ansang dieser Woche zu schließen und 14 Tage nach Ostern wieder zu beginnen, daß aber aus den von mir ansgesührten Gründen die Ferien erst Sonnabend vor Palm Sonntag beginnen\*) und 8 Tage nach Ostern der Zusammentritt stattsinden solle, also im Ganzen 14tägige Ferien. Ich belobte diesen Beschluß ungemein, da auch die Vice Presidenten damit übereinstimmten, und machte sie ausmerksam, welcher Nachtheil entstehen würde, wenn in dieser Seision diese wichtigen Fragen nicht endschieden würden, aus eine Ausstößung des Reichstags anspielend.

Ulso ist es nun bei dem aufgegebenen Termin doch gesblieben. Wenn es Forkenbek Ernst gewesen wäre, so würde er den Députirten wohl die 4 Tage Sitzsleisch octronirt haben! und die 8 Tage weniger nach Ostern!

Der Herzog von Ratibor und Fürst Hohenlohe-Langenburg waren gestern Abend außer sich, daß namentlich die Rede des Letzteren, die\*\*), nach Ausspruch des Ersteren, vortrefflich für die fürzeren Ferien gewesen sei, nichts gestruchtet habe!

Thr

Wilhelm.

302.

Berlin 11, 5, 79.

1879 Herzlichen Dank für Ihr so freundliches Gedenken des 11.5. hentigen Schmerzensvollen Jahrestags\*\*\*), der durch Gottes Gnade in einen Dankestag sich verwandelte für meine Ershaltung und in Empfangnahme so großer Theilnahme.

Fhr

stets dankbarer

Wilhelm.

<sup>\*)</sup> Orig.: geschlossen.

<sup>\*\*)</sup> Fehlt im Orig.

<sup>\*\*\*)</sup> Des Attentats Höbels.

303\*).

Varzin 30 Mai 1879.

Unter Rückjendung der Anlage des Allergnädigiten Hand= 1879 ichreibens von gestern erlaube ich mir von einer Mittheilung an den Kronprinzen von Dänemark ehrfurchtsvoll abzurathen.

30. 5.

Die Darstellung, welche Se. Königliche Hoheit Ihrer Majestät der Kaiserin gegeben hat, entspricht dem Sachverhalt nicht. Db die Cheichlieszung\*\*) überhaupt einen antideutschen politischen Hintergrund hatte, kann unerörtert bleiben; daß aber dabei eine Deputation von malcontenten und conspirirenben Unterthanen Eurer Majestät zu den Feierlichfeiten am bänischen Hoje amtlich zugezogen wurde, widersprach den Traditionen benachbarter und mit einander in friedlichen Begiehungen lebender Souverane. Weit darüber hinaus aber geht die Thatsache, daß die Mitglieder dieser welfischen Deputation mit dänischen Orden ausgezeichnet wurden, als ob sie amtlich das Gefolge des Herzogs von Cumberland bildeten.

Gure Majestät haben dieser starken Demonstration gegenüber Sich jeder Meugerung von Empfindlichfeit enthalten; der Kaijerliche Gejandte hatte der Hochzeit des hanvverschen Brätendenten natürlich nicht beiwohnen können; aber er und jein Radfolger haben die regelmäßigen Beziehungen, ohne die befremdliche Demonstration des dänischen Hoses auch nur zu berühren, (aufrecht erhalten) \*\*\*). Gs liegt keine diesseitige Rund= gebung vor, welche wieder gut zu machen wäre, jondern lediglich eine einseitige, von Eurer Majestät mit keinem Worte gerügte, Berletzung des völkerrechtlichen Herkommens von dänischer Seite.

\*) B. S. IV, 47.

<sup>\*\*)</sup> Des Bergogs Ernft August von Cumberland mit der Pringeffin Thura 21. Dez. 1878.

<sup>\*\*\*)</sup> Gragnzung des Herausgebers.

Wenn in dieser Sachlage Se, dänische Majestät Selbst 1879 30.5. Eurer Majestät gegenüber einen directen begütigenden Schritt thäte, um jene bedauerliche Demonstration ungeschehn zu machen, jo würde es sich meines ehrsurchtsvollen Dafürhaltens empsehlen, denselben freundlich entgegenzunehmen. Aber einer mündlichen Neußerung des Kronprinzen bei zufälliger Begegnung mit Ihrer Majestät der Kaiserin eine von Allerhöchst= derselben in Eurer Majestät Auftrage verfaßte ichriftliche Auslaffung folgen zu laffen, würde ich für zu viel halten. würde außerdem ein so weitgehendes Entgegenkommen von unsern, weder ehrlichen noch discreten Gegnern benutzt werden können, um die Situation jo darzustellen, als ob Eure Majestät Allerhöchstsich im Gewissen gedrängt fühlten, irgend etwas in dieser Sache wieder gut zu machen, während ein solches Gefühl doch nur auf dänischer Seite vorhanden sein kann.

v. Bismarc.

### 304.

Em3 11. 7. 79.

Sie wissen, daß der F. M. v. Mantenffel bei seiner Gestl. 7. neigtheit die Statthalterschaft von ElsaßsCothringen zu übernehmen, vielerlei Bedingungen wegen seiner Stellung als Feldmarschall und als solcher seiner Besugnisse über die in jenen Landen stehenden Truppen machte. Aus den Berathungen mit dem Kriegs Minister ging eine Instruction hervor, die ich dem Feldmarschall vorlegen ließ, um sie zu begutachten. Sie enthielt allerdings nur wenig von den Bestimmungen, die er verlangt hatte. Ich selbst hatte gegen einige der dem Feldmarschall nicht eingeräumten Besugnisse — namentlich wegen directer Besehle an die Truppen, wenn Gesahr im Berzuge wäre u. s. w. — Einwendungen gemacht, sedoch allerdings aus den dadurch den commandirenden Generalen zustehenden Bes

jugnissen eintretenden Schmälerungen derselben meine Gin= 1879 wendungen fallen gelaffen.

11. 7.

Richt jo der F. M. Manteuffel. Dieser hat eigentlich fast alle von ihm de prime abord gestellten Ansichten aufrecht er= halten.

Mus diesem Conflict ist nicht herauszukommen, als durch das früher ichon aufgestellte Project, den Statthalter zugleich zum commandirenden General des 15. Armée Corps zu machen, jobald Letsterer ein jo hochstehender Militär ist.

Da ich nicht leugnen kann, daß auch ich keinen andern Musweg finde, jo bin ich geneigt auf denselben einzugehen.

Ich fann aber den General v. Franzecky weder unmittelbar vor, noch nach seiner Revue aus seiner Stellung endfernen; dies hängt also mit dem Zeitpunkt der Ginsetzung des Statthalters zusammen, und daher mögte ich diese, bis zum Ablauf des Rahres hinausschieben? wenn Gie damit einverstanden sind.

> Thr Wilhelm.

305.

(Concept, Bruchftiid.)

Berlin 13 Juli 1879.

Eurer Majestät danke ich allerunterthänigst für das gnädige 1879 Handschreiben vom 9 d. Mt.\*) Der Adelstand wird Friedenthal 13. 7. ohne Zweifel erwünscht sein; so wie ich Falk beurtheile, würde er es vorziehen, wenn derselbe nicht ihm, sondern mir seinem Sohne verliehen würde; dagegen dürfte für Ralt meines ehr= furchtsvollen Dafürhaltens Rang und Titel eines Staatsministers außer Diensten angezeigt sein, da er sich in den schwierigen und aufreibenden Kämpfen des Kirchenstreits 7 Jahre lang mit großer Tapferkeit und Berlust seiner Gesundheit geschlagen hat. Sein Rame hat dadurch im Lande und nicht blos bei

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden.

1879 der liberalen Partei, viel Anklang, und er selbst große Aner13.7. kennung gewonnen. Ich würde es aus diesem Grunde auch politisch sehr nützlich halten, seinem Rücktritt das Ansehn zu geben, daß er in Gnaden aus Eurer Majestät Dienst scheidet.

Was die Stellung Seiner Kaiserlichen Hoheit des Kronsprinzen betrifft, so din ich darüber, ob dermaleinst, wenn Höchstsderselbe nach Gottes Rathschluß regirt, grundsätzlich liberal regirt werden wird, nicht unterrichtet. Ich weiß es nicht und habe für meine Person Zweisel; jedenfalls vermuthe ich, daß diese Richtung, wenn sie eintreten sollte, nicht dauernd sein wird.

v. Bismarck.

### 306 \*).

Mainau, 20. 7. 79.

1879 Empfangen Sie meinen besten Dank für Ihr Schreiben 20.7. nach Uebergabe des endlich vollendeten Bildes und freue ich mich, daß es Ihren Beifall hat. Ebenso danke ich Ihnen für Ihren Brief über eine gewisse Aeußerung Ihrerseits über Friedenthals Zukunft...

Vor Allem aber muß ich Ihnen nun noch nachträglich Glück wünschen, zu dem Sieg, den Sie im Reichstag ersochten haben\*\*)! Zu den vielen Siegen im Acußeren tritt nun zu denen im Junern überhaupt noch dieser auf dem Finanz Gebieth. Sie unternahmen es, in ein Wespen-Nest zu stechen, wobei ich Ihnen aus Ueberzeugung beitrat, wenn auch mit Bangigkeit, ob der erste Wurf gelingen würde. Sin ähnlicher Umschwung der öffentlichen Meinung ist wohl selten in so kurzer Zeit errungen worden, und man siehet, Sie trasen, nach ungeheurer Arbeit und Anstrengung, den Nagel auf den Kopf, und wenn derselbe auch Etwas beim Einschlagen brökelte, so ist doch die Majorität von 160 Stimmen ein Triumph, der Jhnen manche

<sup>\*)</sup> B.= 3. IV, 7.

<sup>\*\*)</sup> In der Frage der Reform des Zolltarifs.

idnvere Sumbe der Borarbeit und des Kampjes veriüßen wird. 1879 Das Baterland wird Sie dafür jeegnen — wenn auch nicht 20.7. die Opposition! Thr

dankbarer König

Wilhelm.

307.

Stettin 15. 9. 79.

Reise, Anspection, überall patriotische Aufnahme und 1879 Empfang lassen nichts zu wünschen übrig. Die Truppen vorauglich, ebenio die Flotte und der gestrige Stapellauf bes Steins. Thr Wilhelm.

308\*).

Varzin 30 Dezember 1879.

Gurer Majestät danke ich ehrsurchtsvoll, daß Allerhöchst= 1879 dieselben meiner am Weihnachtsfeste in Gnaden gedacht und 30.12. Allerhöchstihren "Kangler in Germanien", wie es im Style bes heiligen Römischen Reiches hieß, mit einem Bilde ber Ger= mania beehrt haben. Meine Frau bewahrt mir das huldreiche Geschenk einstweilen, ich hoffe aber, es in der ersten Woche des Jahres in Berlin in Empjang ju nehmen. Kleine Rüchgichritte in der Genejung und die große Schwäche, an der ich noch leide, haben mich zu wiederholten Verschiebungen meiner Reise nach Berlin gezwungen, und leider werde ich am Neujahrstage noch nicht anweiend jein können. Ich erlaube mir daher meine ehr= furchtsvollen Büniche für das kommende Jahr Gurer Majestät ichriftlich gu Füßen zu legen und bitte Gott, daß Er mit Seinem Segen bei uns und unferm irdischen Herrn bleiben, Gure Maje-

<sup>\*)</sup> B. S. IV, 49.

1879 stät gesund erhalten und mir vergönnen wolle, daß ich meinen 30.12. Dienst wieder zu Eurer Majestät Zusriedenheit verschn könne.

309.

3. 25. 2. 80.

In der Anlage theilen Gie mir mit, daß Fürst Sohen-1880 25. 2. loke\*) hierher kommt, um über seine Commissarische Uebernahme auf einige Monate des Staats Sefretariats des Ausw. Amtes Rücksprache zu nehmen. Da Sie mir über diese lettere Combination nicht gesprochen hatten bisher, frappirt mich dieselbe einigermaßen, weil ich mir diese Combination mit der hohen und wichtigen Stellung als Ambaffadeur und gerade in Paris, nicht zu combiniren vermag. Sollte er zu diesem Umte später effectif désignirt werden? Die Fähigkeiten hat er gewiß dazu, aber als Katholik, wenn auch jehr gemäßigter, ericheint er mir nicht geeignet? Denn was für Fragen dereinst noch mit der Curie zu verhandeln sein werden, ist noch gar nicht ab= ausehen, und es können Umstände eintreten, die einem Katholiken selbst von des Fürsten S. Gesinnungen, die Arbeiten in der von meiner Regierung festzuhaltenden Stellung vis à vis der Curie unmöglich machen könnten.

Sie benteten mir an, daß der Fürst sich eine höhere Stelsung wünsche als seine jetzige, fügten aber gleich selbst hinzu, daß es eine derartige nicht gebe, und selbst die jetzt also ihm anzubietende nicht höherer Art sei als die eines Botschafters namentlich in Paris.

Da Sie leider mir persönlichen Vortrag noch nicht halten können, so bitte ich Sie, mir denselben schriftlich dictiren (lassen) zu wollen oder durch eine Vertrauens Person im mündlichen Vortrage oder ob ich zu Ihnen kommen kann?

Thr m

Wilhelm.

<sup>\*)</sup> Kaiserlicher Botschafter in Paris.

#### 310.

Berlin den 22. März 1880.

Ich benutze den heutigen Tag, um mir und hoffentlich auch Ihnen die Frende zu bereiten, Ihren ältesten Sohn Graf Gerbert zum Legations Rath hiermit zu ernennen. Seine vielfache Beschäftigung in Ihrer unmittelbarsten Nähe, die er zu Ihrer und meiner Zusriedenheit vollführt, geben ihm ein Anzecht auf diese Besörderung, die Jedermann verstehen wird.

Thr

dankbarer Könia

Wilhelm.

311\*).

Berlin 22 März 1880.

Eurer Majestät danke ich ehrsuchtsvoll für die huldreiche Art, in welcher Allerhöchstdieselben meiner heut gedacht und mir eine hohe Freude dadurch gemacht haben, daß mein Sohn der Gnade theilhaftig geworden ist, mit welcher Eure Majestät mich selbst beglücken und mir auch in körperlichen Leiden die Freudigkeit am allerhöchsten Dienste erhalten. Mein Sohn wird von mir die treue Anhänglichseit an Eure Majestät ohneshin erben, aber die gnädige Auszeichnung, die er dem heutigen Tage zu danken hat, wird ihm auch ein Sporn sein, sich unter seinen Standesgenossen dadurch auszuschnen, daß er die Treue nicht bloß in der Empfindung, sondern auch durch arbeitsame Thätigkeit im allerhöchsten Dienste bekundet.

Gott erhalte Eure Majestät in dem fräftigen Wohlbesinden, von dem die heutigen Meldungen Zeugniß ablegen.

v. Bismarck.

Da mein Sohn in seiner Stellung nicht wagen kann, Eurer Majestät zu danken, so erlaube ich mir sein an mich dienstlich gezrichtetes Schreiben ehrsurchtsvoll beizulegen.

v. Bismarck.

22. 3.

1880 22. 3.

<sup>\*)</sup> B.-J. IV, 49 f.

#### 312\*).

1880 Auf Jhr Gesuch vom 6. d. M.\*\*) erwidere ich Jhnen, daß 7. 4. ich die Schwierigkeiten zwar nicht verkenne, in welche ein Conflict der Pflichten, welche Jhnen die Reichsversassung auserlegt, Sie mit der Jhnen obliegenden Berantwortlichkeit bringen kann, daß ich mich aber dadurch nicht bewogen sinde, Sie Jhres Amtes um deshalb zu entheben, weil Sie glauben, der Jhnen durch die Artikel 16 und 17 der Reichsversassung zugewiesenen Ausgabe nicht entsprechen zu können. Ich nuß Ihnen vielmehr überlassen, bei mir und demnächst beim Bundesrathe diesenigen Anträge zu stellen, welche eine versassungsmäßige Lösung eines derartigen Conflictes der Pflichten herbeizusühren geeignet sind.

Berlin, 7. April 1880.

233.

313 \*\*\*).

[c. 13. Mai 1880.]

Der tumultuarische Versuch, den die Partei des Frei13.5. handels unter der Führung Delbrücks und in Rechnung auf
die Hilse des Centrums gemacht hat, die von Eurer Majestät im
vorigen Jahre mühsam hergestellte Protektion vaterländischer Urbeit wieder in Frage zu stellen;), würde mir als ein parlamentarisches Ereigniß keinen Cindruck gemacht haben, wenn

<sup>\*)</sup> Kohl, Bismard-Regesten II, 206.

<sup>\*\*)</sup> Der Bundesrath hatte am 3. April den vom Reichskanzler einsgebrachten Antrag auf Einführung einer Stempelsteuer für Quittungen auf Postanweisungen abgelehnt, worauf Bismarck am 6. das Gesuch um Entlassung einreichte.

<sup>\*\*\*)</sup> B.=J. I, 132.

<sup>†)</sup> Bei Gelegenheit der Berathung der am 7. März 1880 zu Wien unterzeichneten revidirten Elbschiffsahrtsacte, vgl. Politische Reden VIII, 170 ff.

gefunden hätte, für ihre eigenen verfassungsmäßigen Rechte gegen die Uebergriffe des Reichstags einzustehn. Entmuthigend aber wirkt auf mich die Wahrnehmung, daß es meinen fortichrittlichen und freihändlerischen Gegnern gelungen ist, durch unwahre Darstellungen an mehr als einem deutschen Hofe Anklang für ihre Bestrebungen gegen die Politik zu finden, die id) nach Eurer Majestät Intentionen jo führe, wie ich sie ver= itehe, und bisher mit günstigem Erfolge geführt habe. Ich hatte im vorigen Jahre noch geglaubt, dass ich in Bezug auf die Richtigkeit dieser meiner Politik wenigstens des Bertrauens der deutschen Regirungen sicher wäre; ich habe mich aber über= zeugen müssen, daß ich im Arrthum war, und daß selbst bei den ansehnlichsten und am meisten bei den Bechseln europäischer Entwickelung intereffirten Dynastien sehr geringe Anlässe hinreichen, um der Bewegungspartei gegen mein Streben nach Erhaltung und Confolidirung beigustehn, mir aber, anstatt mir zu helsen, durch Kritik die Arbeit zu erschweren, und damit wenigstens soviel zu erreichen, daß eine Arbeitslast, der ich überhaupt nicht mehr gewachsen bin, noch gesteigert wird. Wenn die Rahl meiner persönlichen und politischen Gegner sich mit der Länge der Zeit, während welcher ich nun schon andern Bewerbern im Wege stehe, nothwendig vermehrt, so thut es mir um jo mehr leid, daß in demjelben Mage meine Wider= itandsfräfte mit Jahren und Krankheiten abnehmen. Ich fann mich der Besorgnis nicht erwehren, daß die deutschen Errungenichaften, die unter Eurer Majestät Führung durch die Tapferkeit der Urmee erreicht worden sind, durch den Parteikampf in Parla-

ment und Presse unter Connivenz dynastischer und hösischer Einsstüße schwer geschädigt werden können, namentlich wenn ansstedende Arisen in den großen Nachbarländern ausbrechen sollten. Ich würde es für ein hartes Geschick halten, wenn ich Entswickelungen, die ich bekämpse, die ich aber nicht hindern kann.

ich, wie ich erwarten durfte, die Regirungen einig und bereit 1880

1880 durch die Fortdauer meiner Amwesenheit im Dienste sanctioniren 13.5. sollte. Die Besorgniß vor dieser rückläusigen Entwickelung wirkt lähmend auf meine Kräfte.

Daß ich in folder Lage mich der Geschäftslast nicht mehr gewachsen fühle, ist Eurer Majestät seit Jahren bekannt und insbesondre seit dem Frühjahr 1877. Ich habe dennoch eine ernst= hafte Bitte um Entlassung seitdem nicht wieder ausgesprochen, benn diejenige vor 5 Wochen\*) konnte ihrer Natur nach nicht ernsthaft gemeint sein. Ich habe sie nicht ausgesprochen, nicht weil ich mich kräftiger und meinen Aufgaben gewachsen fühlte. jondern weil ich mich nach Allem, was vorhergegangen, nicht entschließen kann, gegen Eurer Majestät Willen aus Allerhöchst= dero Dienst zu scheiden. Ich erlaubte mir allerunterthänigst im August 1878 Eurer Majestät gegenüber in Gastein auszusprechen, daß ich nach dem, was damals vorgegangen war, Eurer Majestät gegen Allerhöchstderen Willen den Dienst nicht versagen würde. Wenn ich mich nun in der Voraussetzung nicht irre, daß Eure Majestät auch heut meinen Rücktritt aus dem Dienste zu genehmigen nicht geneigt sind, so kann ich mich doch über das Maß meiner Kräfte im Verhältniß zu dem Widerstande, den ich von allen Seiten erfahre, nicht täuschen, sondern werde in bem Stellvertretungsgesetze die Möglichkeit suchen muffen, die Arbeit sowohl wie die Berantwortlichkeit für das Ergebniff derselben andern Kräften zu überlassen. Specielle Antrage werde ich an Eure Majestät in dieser Beziehung erst dann richten können, wenn der Berlauf der mit dieser Woche beginnenden Landtagssession sich erst mit mehr Sicherheit übersehn läßt.

v. Bismarck.

<sup>\*)</sup> Vom 6. April.

### 314\*).

Auf Jhren Bericht vom 17. August d. J. will Jch den 1880 Staats-Minister Hosmann von der ihm durch Meinen Erlaß 23.8. vom 6. Juni 1876 übertragenen Stellung als Mitglied des Staats-Ministeriums und von dem ihm durch Meine Erlasse vom 14. und 24. März 1879 verliehenen Amt als Minister sür Handel und Gewerbe unter Belassung des Ranges und Titels eines Staats-Ministers in Gnaden entbinden. Indem Ich Ihnen überlasse, den Staats-Minister Hosmann hiervon in Kenntniß zu seisen, beauftrage Jch Sie, bis auf Weiteres die Leitung des Ministeriums sür Handel und Gewerbe zu übernehmen.

Schloß Babelsberg, den 23. August 1880.

Wilhelm.

Un den

Präsidenten des Staats-Ministeriums.

315\*\*).

(Auszug.)

Friedrichsruh 10 September 1880.

Die Personal-Union zwischen den Aemtern des preußischen 1880 Handelsministers und des Vorstandes des Neichsamts des 10.9. Innern habe ich Eurer Majestät seiner Zeit in der Voraussetung mir vorzuschlagen erlaubt, daß dieselbe eine ausreichende Bürgsichaft gewähren würde für eine durchaus gleichen Gesichtspunkten und Zielen solgende legislative Behandlung der Handelssund Gewerbeangelegenheiten in Preußen und im Neich, welche nach der Natur der dabei in Frage kommenden, für alle Ginzelsstaaten im Wesentlichen gleichen Interessen nothwendig ist.

Die Erfahrungen des letzten Jahres, über welche ich Eurer

<sup>\*)</sup> Reichsanzeiger 28. August 1880.

<sup>\*\*)</sup> Poschinger, Dokumente zur Geschichte ber Wirthschaftspolitik in Preußen und im Deutschen Reiche IV, 5 j. Nr. 2.

Majestät zum Theil auch bereits anderweit zu berichten Beran10.9. lassung gehabt habe, haben jene Boraussetzung nicht immer bestätigt, mich vielmehr erfennen lassen, daß die Berbindung des
preußischen Handelsministeriums mit dem Reich, wenn sie sich
beschränkt auf die Person des Borstandes des Reichsamts des
Innern, nicht intim und sicher genug war, um die Bersolgung
widersprechender Anschwendigkeit vorzubengen, daß ich in meiner
Gigenschaft als Reichskanzler und vom Standpunkt des Reichs
dem entgegenzutreten hatte, was im preußischen Handelsministerium ohne meine Zustimmung auf legislativem Gebiet geplant,
vorbereitet und zum Theil auszusühren begonnen worden war.

Unter diesen Umständen scheint es mir bei der dauernden Identität der Interessen des Reichs und Preußens auf dem in Rede stehenden Gesetzgebungsgebiet und bei der Zwecksmäßigkeit einer Berwaltung des Handelsministeriums durch einen Beanten, der zugleich preußischer und Reichsbeamter ist, als eine dauernde Einrichtung sich zu empsehlen, daß der Reichskanzler selbst, wie er aus ähnlichen Gründen preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten ist, auch zum preußisichen Minister für Handel und Gewerbe ernannt werde\*).

v. Bismarck.

316.

Berlin, 18. 12. 80.

1880 Für Ihr Schreiben vom 15. d. M.\*\*) bin ich Ihnen sehr 18. 12. dankbar, da es mir einigermaßen Ihre Absichten des Revirements meiner Diplomaten anschaulich macht, das Definitivum aber bis nach dem Hatzeldtschen Debrouillement und nach Ihrem mündlichen Vortrage, ausgesetzt bleibt.

<sup>\*)</sup> Die Ernennung Bismarcks zum Handelsminister erfolgte am 13. Sept. 1880.

<sup>\*\*)</sup> Nicht vorhanden.

Zazlylla Dink for for the Bing Springholy Laga! Du Har it Late. De myst when find Madlefor of Song item, mil suf Di Brit la mid of reciples land December 3 of they of un amaginable for the

migsiff of twenty 2' light Taga, si's hofe film Hofulyn Tagos / leston

Gine Besetzung hätte ich wohl gewünscht, daß sie sosort 1880 zur Aussührung gebracht\*) worden wäre, ehe der König von 18.12. Würtemberg abreiset zu einer sast 1/2 jährigen Abwesenheit. Das ist nämlich die Bersetzung pp. Alvenstebens nach Stuttgart, die Sie in erster Linie vorschlagen, was auch ich wünsche, und, wie ich aus ganz sicherer Duelle weiß, auch der Wunsch in erster Linie der Würtembergschen Majestäten ist, die außerdem noch Radolinsky und Werdeleben genannt haben. Da aber der König schon am 29. d. M. abgehet, so wäre diese Ernennung, wenn man sie auch vorweg eintreten lassen wollte, kaum möglich.

Ich freue mich von Augenzeugen die Sie besucht haben, Reuß, St. Lallier, Lehndorff, Sabouroff, zu hören, daß dieselben Sie wohl angetroffen haben, was einen guten Winter prophezeit. Ihr

Wilhelm.

Ihrer Familie meine herzlichen Wünsche und Ihnen zum Feste!

## 317\*\*).

Sie haben in Jhrem theilnehmenden Briefe das richtige 1881 Wort bei diesem entsetzlichen Ereigniß\*\*\*) gesunden:

welche Lecre für mich eintritt

und ich füge hinzu für uns, namentlich bei der in Unterhandlung begriffenen Angelegenheit. Gott helfe weiter.

Wilhelm. 14./3. 81.

318.

22 3. 81.

Herzlichsten Dank für Jhre so treuen Wünsche zum heutigen 1881 Tage! Der HErr über Leben u(nd) Tod wachet über jeden 22.3.

<sup>\*)</sup> Drig.: gelangte worden wäre.

<sup>\*\*)</sup> B.= 7. IV, 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Ermordung des Zaren Alexander II.

1881 Sterblichen, also auch über mich u(nd) nach Seinem Willen wird 22.8. sich meine Lebens Dauer richten, aber wie unerwartet Er oft eingreift, das beweisen die letzten Tage, die den Frohsium des heutigen Tages, tief trüben!

319\*).

Berlin, den 1. April 1881.

Meiner Gewohnheit entgegen\*\*) Ihnen am heutigen Tage meine Glückwünsche persönlich zu überbringen, bin ich heute gesnöthigt, dies schriftlich hiermit zu thum. Sie können denken, daß meine Wünsche immer nur darauf gerichtet sind, daß die Borsschung Ihnen Gesundheit und mit dieser Krast und sernere Aussdauer in Ihrem so schönen wie beschwerlichen Beruse verleihen möge, damit Sie mir und dem Baterlande erhalten bleiben zur Aussund Durchführung noch so vieler und großer Pläne, die Ihr Genius Ihrer schöpferischen Krast eingiebt. Das walte Gott!

Da ich vernuthe, daß Sie weder in Ausführung noch Abbildung die Reliefs des Marschalls Saals im Lichterfelder Cadetten Hause kennen, so sende ich Ihnen am heutigen Tage jene Abbildungen. Möge die militärische Bildungs Austalt ferner so viele geistig und körperlich tüchtige Männer erziehen, die unseren Nachkommen so Großes zu lösen bestimmt werden dürsten, wie die Lebenden gelöset haben!

Thr

dankbarer König

Wilhelm.

Der Grund zu diesen schriftlichen Wünschen ist ein gewaltiger Stoß, den ich beim Ginsteigen in den Wagen gestern, nach einem Diné beim Hohenzollernschen Paare, mir am

1881 1. 4.

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 8.

<sup>\*\*)</sup> Drig.: gemäß.

Vorderkopf zuzog, der freilich nicht von Bedeutung ist, aber 1881 doch Vorsicht und Ruhe verlangt, wenngleich der Arzt mir 1.4. eine Fahrt bei dem Sonnenschein verordnete.

### 320\*).

Berlin 2 April 1881.

1881

Eurer Majestät danke ich ehrsurchtsvoll für die gnädigen Wünsche zu meinem Geburtstage und für die huldreichen Worte der Anerkennung, mit denen dieselben begleitet sind. Mit großem Interesse habe ich die Reliefs des Marichall-Saales in Lichterfelde kennen gelernt; das Cadettenhaus kenne ich leider noch nicht, da ich in den letzten Jahren an Gesundheit und Beit hier nie jo viel erübrigen konnte, um die Sehenswürdigfeiten Berlins zu fehn. Ich theile vollständig Curer Majestät Glauben an die Zukunft unfrer militärischen Bildung und sehe in ihr ein Gegengewicht so mancher übler Folgen unfrer civi= listischen Erziehung. Ich freue mich über jedes neue Jahr, welches Gott mir ichenkt, um an dem Entwicklungsgange unires Baterlandes in Curer Majestät Dienst weiter arbeiten zu können, und die Ueberzeugung in mir zu befestigen, daß Gottes Borjehung die Deutschen gnädiger als andre Nationen der Zufunft entgegenführt. Möge Er zu diesem Zwecke uns Eurer Majestät erjahrne und väterliche Leitung lange erhalten und für heut die äußerliche Verletzung bald und schmerzlos vorüber= gehn laffen. v. Bismarck.

# 321\*\*).

Ich habe aus der mir unterm 16. d. M. eingereichten 1881 und hierbei zurückfolgenden Eingabe des John Booth zu Klein= 20. 4.

<sup>\*)</sup> B.=3. IV, 50.

<sup>\*\*)</sup> Booth, Perfönliche Erinnerungen an den Fürsten Bismarck. (Hamburg 1899.) S. 47.

1881 Flottbek zu meiner lebhaften Befriedigung ersehen, in welcher 20.4. Weise erstrebt wird, den von mir gehegten Wunsch, daß an Stelle des Aursürstendammes eine Straße in großartigem Stil angelegt werden möge, zu realisiren; es wird mir zu großer Freude gereichen, wenn die Bemühungen Ersolg haben, und werde ich einer solchen Anlage, soweit es gesetzlich und finanziell thunlich sein wird, gern meine wohlwollende Förderung zus wenden.

Berlin, den 20. April 1881.

Wilhelm.

Un den

Präsidenten des Staatsministeriums Fürsten von Bismard.

## 322\*).

Schloß Babelsberg, 15. 8. 81.

1881 Sehr ersreut bin ich von Jhnen selbst zu hören, daß Sie 15. 8. einen günstigen Ersolg Jhrer Aur empfinden, aber eine ruhigere Nach-Aur natürlich nöthig ist. Ich komme morgen, den 16. nach Berlin und werde zwischen 1 und 3 Uhr zu Ihnen kommen auf der Rücksahrt hierher.

Ihr

Wilhelm.

323 \*\*).

Berlin, den 18. December 1881.

1881 Einen eigenthümlichen Traum nuß ich Ihnen erzählen, 18.12. den ich diese Racht träumte, so klar, wie ich ihn hier mittheile. Der Reichstag trat nach den jetzigen Ferien zum ersten

<sup>\*)</sup> B.=3. IV, 9.

<sup>\*\*)</sup> Gedanken und Erinnerungen II, 193.

Mal zusammen. Bährend der Discussion trat der Graf Gulen- 1881 burg ein; jogleich ichwieg die Discuffion; nach einer langen 18.12. Bauje ertheilte der Prafident dem letten Redner von Renem das Wort. Schweigen! Der Präsident hebt die Sitzung auf. Run entiteht ein Tumult und Geschrei. Keinem Mitgliede barf ein Orden mahrend der Seifion des Reichstags ertheilt werden; der Monarch darf nicht in der Seffion genannt werben. Andern Tages Sigung. Gulenburg ericheint und wird mit joldem Zijden und Lärm empfangen — darüber erwache ich in einer nervojen Agitation daß ich lange mich nicht er= holen konnte und zwei Stunden von 125 bis 127 Uhr nicht ichlafen konnte.

Das alles geichah in meiner Gegenwart im Hause so flar, wie ich es hier niederschreibe.

Ich will nicht hoffen, daß der Traum sich realisire, aber eigenthümlich bleibt die Sache. Da diejer Traum erft nach bem iechsstündigen ruhigen Schlaf eintrat, jo fonnte er doch feine unmittelbare Folge unierer Unterredung fein.

Enfin ich munte Ihnen diese Curiosität doch erzählen.

Thr

Wilhelm.

324\*).

Berlin den 18 December 1881.

Eurer Majestät danke ich ehrsurchtsvoll für das huldreiche 1881 Handichreiben. Ich glaube boch, daß der Traum das Ergebniß 18.12. nicht gerade meines vorhergehenden Bortrages, aber doch der Gesammtheit der Eindrücke der letten Tage, auf Grund der mundlichen Berichte von Puttkamer \*\*), der Zeitungsartifel und meines Bortrags war. Die Bilber des Wachens tauchen im

\*) Gedanken und Erinnerungen II, 193 f.

<sup>\*\*)</sup> Minifter bes Innern und Biceprafibent bes Staatsminifteriums.

1881 Spiegel des Traumes nicht sofort, jondern erst dann wieder 18.12. auf, wenn der Geist durch Schlaf und Ruhe still geworden ift. Eurer Majestät Mittheilung ermuthigt mich zur Erzählung eines Traumes, den ich Frühjahr 1863 in den schwersten Conflictstagen hatte, aus denen ein menschliches Auge keinen gangbaren Ausweg fah. Mir träumte, und ich erzählte es sofort am Morgen meiner Frau und andern Zeugen, daß ich auf einem schmalen Alpenpfad ritt, rechts Abgrund, links Reljen; der Pfad wurde schmaler, jo daß das Pferd sich weigerte, und Umkehr und Absitzen wegen Mangel an Platz unmöglich; da schlug ich mit meiner Gerte in der linken Hand gegen die glatte Welswand und rief Gott an; die Gerte wurde unendlich lang, die Felswand stürzte wie eine Coulisse und eröffnete einen breiten Weg mit dem Blick auf Sügel und Waldland wie in Böhmen, Preußische Truppen mit Jahnen, und in mir noch im Traume der Gedanke, wie ich das schleunig Eurer Majestät melden könnte. Dieser Traum erfüllte sich, und ich erwachte froh und gestärkt aus ihm.

Der böse Traum, aus dem Eure Majestät nervöß und agitirt erwachten, kann doch nur so weit in Erfüllung gehn, daß wir noch manche stürmische und lärmende Parlamentssitzung haben werden, durch welche die Parlamente ihr Unsehn leider untergraben und die Staatsgeschäfte hemmen; aber Eurer Majestät Gegenwart dabei ist nicht möglich, und ich halte dergleichen Erscheinungen wie die letzten Reichstagssitzungen zwar für bedauerlich als Maßstab unsver Sitten und unsver politischen Bildung, vielleicht unsver politischen Besähigung; aber sür kein Unglück an sich: l'excès du mal en devient le remède.

Verzeihn Eure Majestät mit gewohnter Huld diese durch Allerhöchstdero Schreiben angeregte Ferienbetrachtung; denn seit gestern bis zum 9 Januar haben wir Ferien und Ruhe.

Bismarc.

325.

Berlin 11 Januar 1882.

Eurer Majestät danke ich ehrsurchtsvoll für die huldreiche 1882 Beurtheilung meiner vorgestrigen Nede\*), die ich leider im <sup>11.</sup> 1. Kampse mit hestigen Gesichtsschmerzen vortragen mußte.

Der Allerhöchste Erlaß vom 4 c. an das Staatsministerium \*\*) war von mir im Entwurs contrassgnirt; wenn das unterblieb, so würden die Gegner daraus den Borwand entnommen haben, ihn, aus angeblicher Rücksicht auf die alleinstehende Königliche Unterschrift, jeder öffentlichen Besprechung zu entziehn und das durch den Eindruck im Bolke abzuschwächen.

v. Bismarcf.

#### Randbemertung des Königs:

Ich sehe also, daß Sie einer Besprechung meiner Botschaft nicht entgegen sein wollen. Ich hielt es gerade umgekehrt sür angenommen, weil durch diese Besprechung meine Position zum Landtag doch eine schiese werden kann, wenn meine Namensenennung in demselben nun nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Ich vertraue indessen Ihrem Talent, daß Sie in Ihren Untworten diese Dinge im rechten Geleise erhalten werden \*\*\*).

Berlin 11. 1. 82.

Wilhelm.

### 326.

Generallieutenant v. Albedyll an Bismarck.

Berlin, den 22. März 1882.

Seine Majestät der Kaiser und König haben mittelst Aller= 1882 höchster Kabinets-Ordre vom heutigen Tage Eurer Durchlaucht 22.3.

<sup>\*)</sup> Politische Reden IX, 200 ff.

<sup>\*\*)</sup> Politische Reben IX, 219.

\*\*\*) Die Besprechung des Erlasses im Reichstag ersolgte am 24. Jan.

1882, Bismards Rebe s. Politische Reben IX, 223 ff.

1882 Herrn Schwiegersohn, dem Rittmeister a. D. Grasen zu Ranhau, 22.3. Zuletz Premier-Lieutenant von der Garde-Landwehr-Cavallerie, die Erlaubniß zum Tragen der Unisorm des 3. Garde-Ulanen-Regiments mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu ertheilen, — sowie serner Eurer Durchlaucht Herrn Sohn den Premier-Lieutenant Grasen Wilhelm von Vismarck-Schönhausen von der Garde-Landwehr-Cavallerie zu den Offizieren a la suite der Armée mit der Unisorm des 1. Garde-Dragoner-Regiments zu versehen geruht und demgemäß an die General-Kommandos resp. des 3. Armee-Corps und des Garde-Corps versügt.

Eure Durchlaucht beehre ich mich auf Allerhöchsten Befehl von Vorstehendem hierdurch gehorsamst zu benachrichtigen.

v. Albedull.

### 327\*).

Berlin 22 3 1882.

1882 Geruhn Eure Majestät meinen ehrsurchtsvollen Dant für 22. 3. die mir heut früh noch nicht bekannten huldreichen Auszeich= nungen entgegenzunehmen, mit welchen Allerhöchstdieselben heut meinen Sohn und meinen Schwiegeriohn Graf Rantzau bes gnadigt haben.

### 328 \*\*).

Berlin, 10. 5. 82.

1882 Für Ihre lieben Wünsche bei der Geburt meines Urenkels 10. 5. sage ich Ihnen meinen herzlichsten Dank. Dies so glückliche Familien Ereigniß ist aber auch geschichtlich von hoher Wichtigkeit. Denn wenn die Vorsehung dem kleinen Ankömmling Leben und Gedeihen schenkt, so ist seine Zukunst eine bestimmte,

<sup>\*)</sup> B.-J. IV, 51.

<sup>\*\*)</sup> B.=J. IV, 9 f.

und somit wären meine drei Nachsolger in der Krone lebend 1882 vor mir! Ein mächtiger Gedanke! — 10.5.

Weniger erfreulich sind Ihre Mittheilungen über Ihren Gesundheits Zustand, die ich ausrichtig bedaure in jeder Hinssicht. Demn Ihre Anwesenheit wäre so wichtig in den nächsten sehr ernsten Vorgängen im Reichstag. Wenngleich in der öffentslichen Meinung sich ein bedeutender Umschwung in der Monopolstrage\*) zugetragen hat, so stehet dieselbe doch noch sehr précaire, und nur Sie könnten sie vielleicht retten oder wenigstens sür das nächste Jahr weiter sich verarbeiten lassen.

Der Landtag, der morgen also geschlossen wird, ist im Ganzen viel besser verlausen, als man erwarten konnte; aber freilich sind die letzten Tage seines Bestehens recht unersreulich gewesen. Die englisch-irische Frage und die französisch-egyptische sind les points noirs du moment! Daß der Kaiser A. endlich Giers ernannt hat und nach heutigem Telegramme er den Chitrowo\*\*) auf des Fürsten von Bulgarien heftiges Drängen abberusen hat, sowie die Ernennung der Fürstin Kotschuben zur Oberhosmeisterin sind die ersten Lichtpunkte seit einem Jahre in dem russischen Chaos! Aber Jgnaties?!

Run, ich hoffe, auf baldiges Wiedersehn.

Ihr

dankbarer König

Wilhelm.

329 \*\*\*).

(Concept.)

Friedrichsruh 26 Mai 1882.

Eurer Majestät danke ich ehrsurchtsvoll für das gnädige 1882 Schreiben vom 25†) und freue mich, daß Allerhöchstdieselben 26.5.

<sup>\*)</sup> Tabakmonopol.

<sup>\*\*)</sup> Ruffifcher Generalconful in Bulgarien.

<sup>\*\*\*)</sup> B.=J. IV, 51.

<sup>†)</sup> Nicht vorhanden.

1882 die Strapazen der Exerzirperiode in gewohnter Rüstigkeit <sup>26.5.</sup> überwunden haben.

Mir selbst geht es seit dem warmen Wetter erheblich besser und hoffe ich nun gewiß, vor Zusammentritt des Reichstags nach Berlin kommen und in die Geschäfte eintreten zu können, wenn ich auch durch die Ersahrungen des letzten Monats in der Berechnung meiner Gesundheit sehr eingeschüchtert worden bin\*).

Ueber die definitive Ernennung des Grafen Hatfeldt zum Staatsjecretär und die Bejetzung der vacanten diplomatischen Vosten hatte ich seit einem Monat von Woche zu Woche gehofft, Eurer Majestät die nöthigen Vorlagen nach genommner mündlicher Rücksprache mit Graf Hatseldt machen zu können. Durch meine Krankheit und Graf Hatzieldts Reise zur Glotthardbahn-Eröffnung) Feier\*\*) bin ich daran bisher verhindert worden; doch habe ich schon gestern aus Anlag der Nothwendigkeit, das Reichs= und Staatshandbuch neu zu drucken und um in demselben die Posten nicht als vacant anzuführen, den Unterstaatssecretar Buich beauftragt, zunächst die Ernennung des Grafen Hatzieldt zum Staatsjecretar und des Gesandten v. Radowis zum Botschafter in Constantinopel bei Eurer Majestät zum Vortrag zu bringen. Ich würde gern vor Allerhöchster Vollziehung mit Graf Hatseldt Rücksprache genommen haben, weiß aber nicht, ob seine Rückfehr aus Italien nahe genug bevorsteht, um sie abzuwarten. Für Graf Hatfeldt selbst hat jeder Aufschub den Bortheil, daß er das höhere Botichafter-Gehalt etwas länger bezieht, bevor er von 40000 Thir. auf 16000 herabsteigt. Ich kann indessen gegen Eurer Majestät Allerhöchste Meinung, daß dies nicht länger jo bleiben könne, nichts einwenden, und werde Dr. Busch veranlassen, dem Grafen Satsfeldt darüber zu telegraphiren.

Bei der Unmöglichkeit, während meiner Krankheit mehr

<sup>\*)</sup> Um 5. Juni kehrte Bismard nach Berlin zurüd.

<sup>\*\*) 22.-25.</sup> Mai 1882.

als die nothwendigsten auswärtigen Geschäfte im Auge zu bes 1882 halten, bin ich von hier aus nicht im Stande geblieben, über 26.5. die Lage des Pensionsgesetzes für Offiziere und Reichsbeamte die beschlne Auskunft sofort zu geben. Ich schreibe deshalb gleichzeitig an den Minister v. Bitter und den Staatssecretär Scholz, welche mich in den innern Angelegenheiten vertreten, um Eurer Majestät die besohlnen Berichte zu erstatten.

v. Bismarck.

330\*).

33. 6. 6. 82.

Schr erfreut Sie bei uns zu wissen, hoffentlich wohler 1882 als in den letzten Wochen. Sie werden mir wissen lassen, wann 6.6. ich Sie sprechen kann, wenn Sie ausgeruhet sind.

Ihr

Wilhelm.

331 \*\*).

Berlin, 30. 10. 82.

Aus Ihrem gütigen Brief ersche ich mit Freuden, daß 1882 Sie Ihre Gesundheit jetzt viel gestärkter fühlen, als früher 30.10. und willige ich daher gerne in Ihre längere Abwesenheit, um sich serner kräftigen zu können zur Winter-Kammer-Campagne.

Ich kann nur in Ihren Beifall einstimmen, über die bessere politische Temperatur, die sich im Lande bei den Wahlen gezeigt hat, und theile ich ganz Ihre Ansicht, daß die Erlasse vom letzen November und Januar\*\*\*) — allein Ihr Werk großer Boraussicht — diesen Umschwung in denkenden politischen Männern, endlich herbeigesührt haben. Wöge nur in

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 10.

<sup>\*\*)</sup> B.-J. IV, 10 f.

\*\*\*) Botichaften vom 17. Nov. 1881 und 4. Jan. 1882, Politische Reben IX, 84 si., 219 f.

1882 den Debatten auch die volkswirthichaftliche Politik endlich siegen, 30. 10. die im vorigen Jahr schon zu erwarten war, aber nicht glückte!

Die Mittheilungen Ihres Sohnes aus London sind unsgemein intéressant und das Vertrauen, welches die Englischen Staats-Männer ihm beweisen, ist ein Grund mehr, ihm die dauernde höhere Rolle bei der Botschaft anzuweisen, deren Ernennung ich in den nächsten Tagen entgegensehen kann, wie mir Graf Hatzlett heute sagte.

Wir sind vom Wetter bei den Jagden in Ludwigslust außerordentlich begünstigt worden, und konnte ich 4 Stück Rothwild, darunter ein geringer Hirich, und 21 Sauen erlegen, unter denen sehr starke Keiler waren.

Mich Ihrer Frau Gemahlin angelegentlichst empsehlend

Thr

dankbarer König

Wilhelm.

332\*).

Berlin 15 December 1882.

15.12. Eurer Majestät gnädiges Handschreiben\*\*) habe ich gestern 15.12. Abend erhalten und theile vollständig die Allerhöchste Neberzeugung, daß wir kein Necht haben, von Rußland Explicationen über seine Festungs- oder Bahnbauten zu verlangen, und daß es nicht politisch sein würde, eine Preß-Polemik zwischen beiden Ländern darüber ins Werk zu setzen. Wenn Graf Hatzlet geglaubt hat, darüber Eurer Majestät einen Antrag stellen zu sollen, so hat er mich oder die Aussorderungen, die mir von den höchsten Militärbehörden amtlich zugegangen sind, nicht richtig verstanden. Der Kriegsminister und Graf Moltke haben seit vorigem Sommer (1881) von mir Schritte verlangt, um

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 52 f.

<sup>\*\*)</sup> Richt vorhanden.

Geld zu militärischen Bauten an unsern Gijenbahnen flüssig 1882 au machen, weil die Ruffen jetst schneller an der Gränze con= 15. 12. centriren fönnten wie wir. Ich habe es abgelehnt, dieses Bedürinis bei Eurer Majeität und dem Reichstage zu vertreten, obidion ich nicht streite, daß es begründet ist; es ift aber ein rein militärisches und muß die Forderung vom Militär, nicht von der politischen Behörde ausgehn. Ich habe aber gerathen, bevor man Eure Majestät bittet, an den Reichs= tag zu gehn, um Geld für jene Bauten an unfern Bahnen zu fordern, die öffentliche Meinung bei uns in einer für Ruffland ichonenden Beise auf dieses Geldbedürfnis vorzubereiten. Das Recht Rufflands, bei sich zu bauen, ist ebenso unbestreitbar wie das Eurer Majestät, Königsberg zu besestigen, und die Presse gegen Ruffland ins Gefecht zu führen, würde meinen Unsichten gang zuwiderlaufen. Ich habe mir überhaupt nicht vorge= nommen. Eurer Majestät oder dem Parlament gegenüber diese rein militärische Frage zu vertreten, da ich zuviel andre Ge= ichäfte habe und die Sache politisch gefärbt würde, wenn ich sie betriebe. Warum Graf Hatsfeld sie in meinem Namen zur Sprache gebracht hat, werde ich erst melden können, wenn ich ihn gesprochen habe.

v. Bismark.

333\*).

Berlin, den 1. April 1883.

Wie immer bringe ich Jhnen meine herzlichen Wünsche 1883 zum heutigen Tage, den\*\*) der Allmächtige in Seiner Weisheit 1.4. und Inade Sie der Welt und — mir schenkte!! Mögte dieses Lebensjahr weniger förperlich peinigend für Sie dahin gehen, als die letzten Monate des abgelausenen. Denn was mangelnde

\*) B.=3. IV, 11.

<sup>\*\*)</sup> Lies: an dem.

1883 Gesundheit sagt, habe ich in den letzten Wochen — recht schwer 1.4. empsunden, wo ich nur durch Mittels-Personen mit Ihnen, aber Gottlob immer im Einverständniß, verhandeln mußte. Und so muß ich also auch heute zur Feder greisen, statt persönlich vor Ihnen zu erscheinen.

Da Ditern so nahe noch liegt, sende ich Ihnen als Ansbenken an dies heilige Fest und an den heutigen Tag ein unausweichliches En, das den Adler trägt, den Sie neu gesichaffen haben! Möge sein Flug in den nächsten Tagen ein glücklicher sein!

Ihr

treu ergebener

dankbarer

Wilhelm.

334\*).

Baden=Baden, 4. 10. 83.

3hr so lieber Brief\*\*), in welchem Sie mir leider, wenn 4.10. auch nicht unerwartet, Ihr Ausbleiben von der Festlichsteit der Enthüllung des Denkmals auf dem Nieder-Wald anzeigten, konnte mich nur schmerzlich berühren, noch mehr aber ist dies der Fall nach dem Gelingen dieser Feier. Dieselbe ist eine der gelungensten, die ich je erlebt, durch Anordnung, Durchsführung, Grandiosität des Denkmals an sich, der unerwarteten Austlärung des Wetters und vor Allem durch die Gesühle, die namentlich diesenigen durchdrangen, die thätigen Antheil an den Kämpsen und Ersolgen nahmen, denen das Gebilde geweihet ist! Zu diesen gehörten nun hauptsächlich Sie als Herbeissährer dieser mächtigen Ereignisse und Leiter derselben zum grandiosen Frieden. Ihnen hiersür öffentlich von Neuem

<sup>\*)</sup> B.= 3. IV, 12.

<sup>\*\*)</sup> Orig.: Ihren so lieben Brief.

meinen Dank und meine Anerkennung auszusprechen, wäre 1883 meinem Herzen ein dankbares Bedürfniß gewesen! Es sollte 4.10. nicht sein, aber gedacht ist Ihrer vielsach geworden!

Daß Sie sich in Etwas wohler fühlen nach den Kuren, freut mich ungemein und theile ich die Hoffnungen, daß Sie gestärkt in den laboriensen Winter eintreten werden.

Durch Graf Hatzieldt wird Jhnen bereits mitgetheilt sein, welche Unterredung ich mit dem Fürsten Dolgorouky im Aufetrage seines Kaisers gehabt habe. Anliegend sende ich Jhnen eine Auszeichnung des Inhalts dieser Unterredung. Die Abssicht, die der Kaiser bei dieser Gelegenheit hatte, erkenne ich vollkommen und freue ich mich derselben und habe ich auch nie an seinen Gesimnungen und Wünschen gezweiselt, aber das Factum der immensen Anhäufung seiner Truppen an den West Grenzen, ist unnatürlicher Art. . . .

Mich Ihrer Gemahlin bestens empfehlend

Ahr

daufbarer

Wilhelm.

335.

Berlin, 21. 12. 83.

Nachdem mein Sohn in dieser Nacht seine Rückreise in 1883 die Heimath angetreten hat, müssen wir uns Glück wünschen, 21.12. daß dieser bedeutende Schachzug nach Ihrer wie immer richtigen Vorhersicht, so glücklich in allen Theilen abgelausen ist. Es war in Spanien und Italien ein wahrer Triumphzug, den mein Sohn im Süden Europas vollzog, ein Glück, daß er mit 52 Jahren ein gereister Mann ist, so daß ein solcher Succeß ihm den Kopf nicht verdrehen kann! Ihr letzter Brief vom 17. d. M.\*) auf eine von mir aufgeworfene Frage, im Vatican doch einige Sicherheit über das Eingehen auf die

<sup>\*)</sup> Richt vorhanden.

1883 projectirte Lijite meines Sohnes sich zu verschaffen, gab eine 21.12. jo Licht volle Abhandlung über das pro et contra dieser Demarche, dass ich nur bedauern kann, Sie zu dieser Arbeit verleitet zu haben, da ich dies Thema nur dem Grasen Haben sield (gegenüber)\*) in einem Billet berührte, da wir es nicht mündlich erörtert hatten. Dies pro et contra hatte ich gleich Ihnen selbst erörtert, da ich aber nicht zum Beschluß mich allein endscheiden konnte, entstand diese Rückfrage bei Ihnen. Leider kam Ihre Antwort eine Stunde, nachdem der Thelegraph bereits die Sache nach Ihrem Gutachten endschieden hatte, wodurch wie gesagt, Ihre Arbeit leider überstüssig geworden war, wosür ich nochmals Ahre Nachsicht in Anivench nehme!

Ein anderes Théma, welches Ihr genannter Brief berührt, ist die Absicht des Kaisers A. III. und Giers, den Fürst Orloss nach Berlin als Ambassadeur zu ernennen. Ich lasse dem Fürsten gewiß volle Gerechtigkeit widersahren, aber seine große Gewandheit, die die Dinge unter den ihm gegebenen Eindrücken zu modissieren weiß, macht mich doch stußig. So hat er vor einiger Zeit im Beisein der Kaiserin uns eine Apologie der Pohlen gehalten, daß wir Beide, nach seinem Berlassen des Salons, uns nicht genug verwundern könnend ansahen und die Sache durchaus nicht verstanden! Außerdem hat seine geistige auffallende Lebendigkeit, sast politische Gesichwätzigkeit, eine tournure, die mit unserer so (nüchternen)\*\*) Beurtheilung wichtiger Fragen und geselligen Verhältnisse durchs aus contrastirt, — so daß ich besorge, er wird auf unseren nüchternen Terrain kein Glück machen.

Jch weiß von lange her, daß Sie mit ihm befreundet sind und ihn sehr hoch stellen und daher das Projekt, ihn in Berlin zu besitzen, besürworten würden, wie Sie mir dies aus einander setzen. Doch glaubte ich Jhnen meine Ansicht nicht verschweigen

<sup>\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

<sup>\*\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

zu sollen, da bei den unsicheren politischen und Junern Zu- 1883 ständen Rußlands das remuante Wesen Orlosss keine Beruhigung 21.12. der Stimmung bei uns gegen sein Land erzeugen würde. Sein, wie Sie mir schreiben, Drängen zum Posten in Berlin, nachsdem er eine so vorragende Stellung in dem, nebenbei, viel annisanteren Paris hat, verstehe ich nur in sosern, als Berlin, dank Ihrer mir stets als richtig sich erweisenden Politik, eine so hohe Stellung in der Welt erlangt, daß jeder sähige Diplomat hier thätig sein mögte!

Mich Ihrer Gemahlin freundlichst empsehlend

Thr

dankbarer

Wilhelm.

336\*).

Zu Weihnachten 1883

Der Schlußstein Ihrer Politik, eine Feier\*\*), die hauptsäch= 1883 lich Ihnen galt und der Sie leider nicht beiwohnen konnten! 24.12.

W.

337\*\*\*).

Friedrichsruh 25 December 1883.

Eurer Majestät danke ich in Chrsurcht und von Herzen für 1883 das huldreiche Weihnachtsgeschenkt) und insbesondre für die <sup>25.12</sup>. gnädigen Worte, welche dasselbe begleiteten. Sie geben mir die volle Befriedigung, die ich auf dem Niederwald empfunden

\*) B. N. IV, 54, Anm. 1.

<sup>\*\*)</sup> Enthüllung des Niederwalddenkmals.

<sup>\*\*\*)</sup> B.= %. IV, 53 ff.

<sup>†)</sup> Bronzene Nachbildung des Niederwalddenkmals.

1883 haben würde, wenn ich dem Teite hätte beiwohnen können. 25. 12. Eurer Maiestät Zusriedenheit mit mir hat für mich höhern Werth als der Beifall aller Andern. Ich danke Gott, daß er mein Herr jo gestimmt hat, denn Eurer Majestät Zufriedenheit habe ich erwerben können, den Beijall der Undern aber jelten und vorübergehend. Ich danke aber auch Eurer Majestät für die Unwandelbarkeit, mit welcher Allerhöchstdieselben mir in dem langen Zeitraum von mehr als 20 Jahren, unbeirrt durch die Angriffe meiner Geoner und durch meine eionen mir wohlbekannten Rehler, in den schwierigsten und in den ruhigen Zeiten stets Ihr Bertrauen bewahrt und mir ein huldreicher Herr geblieben find. Weiter bedarf ich auf dieser Welt, neben dem Frieden mit dem eignen Bewissen por Gott, nicht mehr. Gottes Segen ist mit Eurer Majestät Regiment gewesen und hat Eurer Majestät. vor andern Monarchen, die Großes ausgeführt haben, den Vorzug gegeben, daß Allerhöchstdero Diener mit Dankbarkeit gegen Eure Majestät auf ihre Dienstleistungen zurückblicken. Die Treue des Herrichers erzeugt und erhält die Treue seiner Diener.

Meine Fran bankt ehrsurchtsvoll für Eurer Majestät huldreiche Grüße in dem gnädigen Schreiben vom 21 c., auf welches ich gesondert antworte\*). Es geht ihr langsam besser, nachdem ich einige Wochen hindurch sehr besorgt um sie gewesen bin. Sie beauftragt mich, ihre unterthänigsten Empsehlungen und Glückwünsche zum Jahreswechsel Eurer Majestät zu Füßen zu legen. Ich selbst bin augenblicklich körperlich wieder rüstiger, wie seit mehren Jahren, und habe gestern die Freude gehabt, mit meinen beiden auf Urlaub hier anwesenden Söhnen einen mehrstündigen Nitt im Walde machen zu können. Wenn ich sür geistige Urbeiten meine Nerven noch nicht so anspannen darf, wie der Dienst es fordert, so hosse ich auch hier auf weitre Besserung, wenn Eure Majestät

<sup>\*)</sup> Dieje Antwort ift nicht vorhanden.

Luli g. 1. 84 affen handfull Dank of from My of haif, tig former my in actual ffely, in the pillist Por friend anglage when, In Things die to was being fifted a application find in to face in in gustar i for the fing ein for Roll book wonfor goos Swift, afeller selling for ! I foft and if in were get life it in from Imple. 250 for will all plan in the mily fife.

find of will you for graffe fits if The first of the to they Lange flis singly fet. Things I we automat to bliste bleft of forthis de de Many & henry find In link and for filly of from , with both wif befollow englight beight so englishen. and you girling affle sifter Men Earl, it it defifying of Sigh Osliff in fine Olding in buting Sent if How Colored of sin hours Enger who Befille, and great flag To go if safeller foller left and danne It handjigen and in her Digly

politifien literaphiere Stellen In Right Li ande sensible Pringlish ger Geof lough . Por end enfall, if the enfailing? is and en toping son gins Profilly of hefoligen Frincey. Olive I this in for thought so all Had Pens ? leit excluent basis and and in all if I'm fift inder Intelligation ander grafatan for for jeft wind full John in film Besting I will grifty In Gladesting for Alfortalely cin good. Is if Kolody und Ziefrigen and Riving lackofor fol, up up age as his Mayford Own bolds, In was con 14 Lyan ugfolden for Julies cardinal just per of If him hand it go him the sainfung, destifu

for it gots but roly letter but by De Order ily so hely they they for bong hating fily slight eight & Color 2: Glas ? Jelli Da in In iffullige laving of flefter, pada, and I in Paislight & All was , to 18 hi he bothery not bigge Git mefleifer if olf in lofof anjuly in som punte und winds . last when with if wift WMM at as la admind Oder for fal ? Ble L: Condition - four towns when with , to want has Juigant well bearing Title of Gotes. long fine not forting 2 13. Differ Patringer sin Pollery sight Thirty fil gar and in Dangsing for Bud up bitaling. In heling sight Hateld Grange of the frage of to life

my said Sife Sings tudanty - Sum for Poper falls gling fine. Restding wonfor tofter. Di Halfold: Congriger and four Lough our Short with truly for sight suffer with wine afrage Ein kirfen. John Turing wif in fracis. boyundan i was view. Hotereday wil from Typis ful if any unfo wil gestilier Even 5 2 if Parking . New if full if to hall Enem Leate gon houffligung - in his cilians fought world fin wid, - to just anythops Son at Many unflower Hanfullength with Dight. land, gufunda, Is if all books frogthe? Show - Ling in Bhang Goffend Dig Luis, - fifthe li Dings sin Karland

the and Santing a fine witherful Colorist folis, sugandel ham - hamp alglig I flighting obfings, wi I find . Je Jugend wind Thin from tiffe fellick 2- he you thing infliger folish a llexendin an, jest with lower, " If get a god your, and I by unffermen fel, with your good rolling 1. J. fyssler of hi wien wire di subsu and smofflation. I Brain fruit in for theing hand formen lyen undy? you so your . Rufrement for we time to figure, as week in though influent and enfort fin Lelen wintyon, at fledin. fo touch alutain fully and solings of Pin Lutin ryfun! Que awere, borrey fights unis Mestering in Loader 1848 & Inflient

The Op fit ringliffell to Collan Ray. raffer it you Gy Tungel Chaligh, careing 12 /ly endlight for it will in wife in well Julian Dingen Effethigen! Vue Liftin Town your in form, in Sufficiel in land I Many uniffer!

188 25. 1 mir huldreich gestatten, noch bis zum Ende des nächsten Monats 1883 hier zu bleiben. 25. 12.

Gott schenke Eurer Majestät ein frohes Fest, in Gesundheit und Zufriedenheit.

v. Bismarck.

### 338\*).

## Friedrichsruh 31 December 1883.

Gurer Majestät lege ich meinen chrsurchtsvollen und herz 1883 lichen Glückwunsch zum Neuen Jahr zu Füßen. Es ist dieß 31.12. der zweiundzwanzigste Jahreswechsel, an dem ich die Ehre habe, Eure Majestät als Allerhöchstdero Minister zu beglückwünschen und Gott zu danken, daß Er Eure Majestät uns und dem Lande, mir aber Eurer Majestät Inade und Vertrauen erhalten hat. Meine Frau und meine Kinder, sowie meine hier answesende Schwester\*) bitten um huldreiche Erlaubniß, ihre allersunterthänigsten Glückwünsche den meinigen beizussügen, wie sie sich mit mir im Gebet vereinigen, daß Gott auch im neuen Jahre wie bisher Eure Majestät schütze und gesund erhalte, zum Segen des Landes und zur Freude Ihrer Unterthanen.

v. Bismarck.

339.

Berlin 9. 1. 84.

Auf Ihren Weihnachts Dank u(nd) auf Ihren Neujahrs 1881 Wunsch, bin ich Ihnen noch eine Antwort schuldig, die Sie hiermit 9.1. empfangen wollen. Die Gesinnungen die Sie mir beim Jahres-Wechsel aussprechen, sind mir so theuer wie immer gewesen und Ihr Ausspruch mir Ihre Kräfte trot mancher Hindernisse, erhalten (zu)\*\*\*) wollen, ist das Höchste was ich im neuen Zeit-

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 55.

<sup>\*\*)</sup> Frau Malwine v. Arnim.

<sup>\*\*\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

1884 Abschnitt nur hossen durste. Daß es Jhnen viel besser körperlich 9.1. gehet, das bestätigen alle Personen die Sie neuerlich sahen. Es scheint also wirklich, daß die Enthaltsamkeits Kur — wie ich die Ihnen gerathene getaust habe, ihre Schuldigkeit gethan hat usud Ihnen die körperliche Beweglichkeit zurückgegeben hat. Möge es nur andauernd so bleiben. Ebenso ersreut din (ich)\*) die Besserung des Unwohlseins der Fürstin von Ihnen selbst zu hören, mit der Bitte mich derselben angelegentlichst zu emprehlen.

Aus Ihrer günstigen Ansicht die ich bei Ihnen kannte, über die Befähigung des Fürsten Orloff zu seiner Stellung in Berlin, konnte ich Ihrer Antwort auf meine Bemerkungen über denselben, entgegensehen, so daß ich dieselben fallen lassen kann.

Die Beruhigung welche in der Ruffischen politischen Utmojphäre seitdem der Raiser die corde sensible Seiner= jeits zur Sprache brachte (herricht)\*) u(nd) sich noch erhält, ist jehr erfreulich u(nd) wird der Besuch von Giers in Wien die= jelbe noch befestigen können. Aber es bleibt immer sehr besorglich, dan Alles auf das Berbleiben diefes Manns bafirt werden muß und daß nicht andere Einflüsse wider denselben ihn in seinem Umte gefährden! Er ift jetzt mindestens 6 Jahre in seiner Stellung und unter Zurechnung der Bertretung für Klürlit Gortichafoff noch länger. Da ich Kalnoky nach Liähriger Amts Stellung den Schwarzen Adler mit Ihrer Zustimmung verliehen habe, noch ehe er den Stephans Orden besaß, den er por 14 Tagen erhalten hat, verdient es Giers jett \*\*), wo es doch sein Werk ist, daß die russ (ischen) Verhältnisse sich besser geîtalten \*\*\*), wohl eine Auszeichnung zu erhalten †), obgleich er schon das Großfreuz des rothen Adler Ordens besitt in Brillanten.

<sup>\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

<sup>\*\*)</sup> Im Orig. find die Worte durch Zahlen richtig gestellt.

<sup>\*\*\*)</sup> Drig. sich bessern, gestalten.

<sup>†)</sup> Orig.: ertheilen.

Es bliebe also nur auch noch der ichwarze Abler Orden übrig zur Berleihung\*). Ein Bedenken habe ich freilich dabei, daß bisher die Verhältniffe in der öffentlichen Meinung noch schlechter standen. als es in Wirklichkeit der Kall war, jo daß jeit\*\*) der Besserung erst furze Zeit verstrichen ist und) daher eine so hohe Huszeichnung mikverstanden werden würde. Außerdem weiß ich nicht ob er den Andreas Orden ichon hat 1)? Sollte die Berleihung von Ihnen bevorwortet werden, jo würde der Zeit= vunkt wohl der seiner Rückehr nach Betersburg sein 2)?

1884

1884

9. 1.

den 13. Bielfache Störungen zur Bollendung biefes Schreibens, fielen \*\*\*) zusammen mit der Durchreise Ihres 13. 1. Sohnes nach Petersburg. Da die Meldung durch Graf Hatsfeld sich verzögert hatte, so fragte ich bei diesem an, was diese Reise bedeute, - denn Ihr Sohn hatte gleich seine Meldung machen Die Hatzield'iche Anzeige mit Ihrem Briefe an laffen. Schweinitz, freuzte sich mit meiner Anfrage bei diesem. Ich habe darauf mich nur freuen können, was Sie mit dieser momentanen Vertretung bezwecken u(nd) nach einer Unterredung mit Ihrem Sohne habe ich noch mehr uns gratuliren fönnen zu dieser Sendung. Denn ich habe ihn jo vollkommen tanti zur Befestigung — wenn dies überhaupt möglich sein wird, — der jett angebahnten Besserung unserer Verhältnisse mit Rugland, gefunden, daß ich das Beste hoffe!

Wehrend also im Diten sich die Dinge bessern — bis auf die innren Zustände Ruglands, - sehen die Dinge im Besten desto übler aus. Frankreich in seiner unüberlegten Colonial Politik. vergendet Summen u(nd) Menschen, obgleich es ichlieflich obsiegt. wie es scheint. England ;) wird in seiner Cauptischen Politik die Folgen seiner einseitigen Politik von Alexandrien an, jest

<sup>\*)</sup> Orig.: übrig zu Berleihung übrig.

<sup>\*\*)</sup> Drig.: bei. \*\*\*) Orig.: fiel.

<sup>†)</sup> Drig .: In England.

1884 einsehen lernen, und doch zuletzt das thun, was es sich ver13. 1. schworen hat, nicht thun zu wollen, d. h. Egypten auf die eine oder die andere Art verschlucken! In Spanien scheint unser kleiner Freund\*) schweren Tagen entgegen zu gehen. Mehreremale hat er mir versichert, er werde im Kampf in seinem Lande eher\*\*) sein Leben einsetzen als slechir. Er könnte aber eher einer Entthronung unterliegen als sein Leben opsern! Qui vivra\*\*\*), verra, sagte mir Metternich in London 1848 u(nd) dachte wohl an eine bessere Aukunft noch für sich!

Ihr Sohn hat mir gleichfalls die besseren Nachrichten über Ihre Gesundheit bestätigt, obgleich Sie sich vielleicht schon zu viel mit nicht immer heiteren Dingen beschäftigen! Der Fürstin kann ich nur wie Ihnen, einen Fortschritt in der Besserung wünschen!

Jhr

dankbarer

Wilhelm.

Randbemerkungen Bismarcs:

1) nein. 2) noch später.

340.

Berlin 9. 3. 84.

1884 Sehr um Verzeihung muß ich bitten die Einlage, die ich 9.8. sogar von Ihnen zurückverlangt hatte, nicht schon früher rémittirt zu haben, aber die Sache ist solgende. Ich hatte Ihnen vorgeschlagen, Viers, gleich wie Kalnoch nach 2 Jahren Dienst, nach 6 Jahren, während er stets auf unserer Seite gestanden, durch seine letzte Rundreise besonders glückliche Rückwirkungen auf seinen Herrn und dadurch Ruhe, vor der Hand, in Europa geschaffen hat, auch auzuschwärzen. Ich sand, in Ihrem Briese keine Antwort, und glaubte, sie sei vielleicht

<sup>\*)</sup> Alfons XII.

<sup>\*\*)</sup> Orig. erher.

<sup>\*\*\*)</sup> Drig.: vivera.

in der Unlage enthalten. - und deshalb forderte ich fie noch= 1884 mals. Da indessen dieser Brief auch nichts enthält über die 9.3. Ordensverleihung, jo verfolge ich die Sache nicht weiter, mir sagend: keine Antwort ist auch eine Antwort — die habe ich nun perstanden!

Das Billet von Granville\*) ift für Ihr Baterherz gewiß äußerst genugthnend und gratulire ich zu diesem competenten Urtheile über seine \*\*) Kähigkeiten. Ich freue mich daher gang besonders über seine Sendung nach Petersburg, wo er in kurzer Zeit eine gleich bedeutende Rolle spielt und ausgezeichnet wird. wie erst kürzlich auf dem privat Ball in Relagin als ein= giger Diplomat. Ich wundere mich daher, daß Sie mir Ihren Sohn unter den mir durch Graf Hatfeld genannten Canbidaten für Carleruhe vorschlagen ließen. Ich jollte glauben, er würde in Petersburg viel größeren Dienst leisten können als in Carlsruhe, wo der Gesichts-Areis sehr gering gegen Betersburg ericheint.

Thr

dankbarer

Wilhelm.

Auf baldiges Wiedersehen und viel Herzliches der Fürstin.

## 341.

Friedrichsruh den 10 März 1884.

Eure Majestät wollen huldreichst verzeihen, daß ich seiner 1884 Zeit verfäumt habe, mich über die Frage der Ordensverleihung 10. 3. an Minister von Giers zu äußern. Ich möchte Eurer Majestät chrjurchtsvoll vorschlagen, das Allerhöchste Geburtsfest als Ge-

\*\*) Des Grafen S. Bismard.

<sup>\*)</sup> Anläglich der Anfang Januar 1884 erfolgten Versetzung des Grafen S. Bismard von London nach Betersburg an diejen gerichtet.

1884 legenheit zu dieser Auszeichnung an Herrn v. Giers wahr= 10.3. zunehmen.

Was die Besetzung des Postens in Karlsruhe betrifft, so theile ich vollständig Eurer Majestät Aweisel an der Aweckmäßigfeit der Ernennung meines Sohnes und habe mir auch eigentlich nicht erlaubt, einen dahin gehenden Borichlag zu machen, sondern nur erwähnt, daß er, wenn Herr v. Derenthall und Graf Berchem nicht gewählt würden, in der Unciennetät der Sefretäre der nächste sei. Unter allen Umständen wäre es mir im Interesse meines Sohnes erwünscht, wenn derselbe Betersburg nicht verließe, ohne wenigstens eine Zeit lang felbst Beichäfts= träger dort gewesen zu sein. Hierzu bietet sich gerade jett die Gelegenheit, wenn Eure Majestät den von General v. Schweinits gum 23 d. M. erbetenen Urlaub zu genehmigen geruhen. Dem eignen Buniche meines Sohnes würde es glaube ich kaum entsprechen, wenn er durch die Ernennung in Karlsruhe den größeren politischen Kreisen, in denen er sich bisher bewegt hat, entzogen würde. Mich selbst aber hat, wenn ich seinen Namen bei dieser Gelegenheit genannt habe, der Hintergedanke geleitet, mich durch die Rangerhöhung meines Sohnes dahin zu bringen, daß ich ihn in ähnlicher Form wie früher 3. B. Herrn v. Radowitz neben Herrn v. Bülow, zu meiner Affifteng in den ministeriellen Geschäften heranziehen könnte. Dadurch, daß ich ihn Jahre lang als vertrauten Secretär in den wich= tiasten Geschäften benutzt habe, ist er ebenso wie durch seine im Auslande angeknüpften perfönlichen Beziehungen für die Mitwirfung in der Centralitelle besonders gut vorbereitet. Doch wird sich dieser Zweck auch auf anderm Wege mit Eurer Majestät Allerhöchster Genehmigung erreichen lassen, ohne den älteren Bewerbern Derenthall und Berchem einen Einschub zu bringen, für den man bei mir persönliche und nicht sachliche Gründe suchen könnte.

Roch melde ich allerimterthänigst, daß ich heute noch meinen

Arzt hier erwarte und die Hoffmung hege, daß er mir gestatten 1884 werde, nunmehr meinen hiesigen Ausenthalt mit dem in Berlin au vertauschen, so daß ich noch in dieser Woche Aussicht habe. Eure Maieftat um buldreiche Audiens in Berlin zu bitten.

7. 5.

n. Bismarcf

#### 342.

Berlin 7. 5. 84.

Rach ärttlichem Rathe foll die Kaiserin, da fie aus lleber= zeugung eine Luft Beränderung für nöthig hält, am Sonnabend nach Baden abreisen. Auf gleichen Rath soll ich, aber mir auf 8 Tage, - auf Grajung! - nach Biesbaden mich begeben. was leider auf die Tage der Débatten des Socialisten Gesetzes fallen dürfte, was mir sehr unangenehm ist, namentlich wenn es zu Auflösung des Reichstags käme, was wegen der von mir zu unterzeichnenden Ordre schwierig sein würde. Sie meine Unwesenheit hier daber für unumgänglich nöthig. jo endscheiden Sie, um darüber zu berathen. Ich kann Sie heute nur Abends sprechen, da ich im Neuen Balais mit dem Prinzen v. Wales dinire. Um 7 Uhr bin ich aber zu sprechen. Wilhelm.

### 343.

Ich gratulire zu dem unerwarteten Siege in der 2ten Le= 1884 fung\*)! 10. 5. Wilhelm. 10. 5. 84.

# 344 \*\*).

Der heutige Erinnerungstag, welcher Mir aus den bis= 1884 herigen 22 Jahren unseres Zusammenwirkens eines der hervorragendsten Greignisse vergegemvärtigt, führt Meine Gedanken

<sup>\*)</sup> Um 10. Mai 1884 wurde das Sozialistengeset vom Reichstag in 2. Lefung angenommen.

<sup>\*\*)</sup> Rohl, Bismard-Regesten II, 327.

1884 auch darauf hin, daß Sie Mir an diesem Tage und während 1. 9. zweier Kriege nicht nur als hochbewährter Mann des Rathes. sondern auch als Soldat zur Seite gestanden, und daß es in Breuften einen Orden "für das Verdienst" giebt, den Sie noch nicht besitzen. Wenn auch die Bedeutung dieses Ordens eine ipezifiich militärische fein foll, jo hätten Sie ihn doch ichon längst haben müffen; denn Sie haben wahrlich in mancher ichweren Zeit den höchsten Muth des Soldaten bewiesen, und Sie haben auch in zwei Kriegen an Meiner Seite voll und ganz bethätigt. daß Sie neben jeder anderen auch auf eine hervorragend mili= tärische Auszeichnung den vollsten Anspruch haben. Ich hole also Versäumtes nach, indem Ich Ihnen den beifolgenden Orden pour le mérite verleihe und zwar jogleich mit Eichenlaub, um hierdurch darzuthun, daß Sie ihn ichon längst hätten haben jollen und daß Sie ihn wiederholt verdient haben. Ich weiß in Ihnen jo jehr das Herz und den Sinn eines Soldaten, daß Ich Ihnen mit diesem Orden, den ja viele Ihrer Vorfahren mit Stolz trugen, eine Freude zu machen hoffe, und Mir selbst gewähre ich hierdurch die Beruhigung, daß Ich dem Manne, den Gottes gnädige Führung Mir zur Seite gestellt und der jo Großes für das Baterland gethan, auch als Soldat die wohlverdiente Anerkennung zu Theil werden laffe. Ich freue Mich in der That herzlich und fehr, Sie künftig den Orden pour le mérite tragen zu jehen.

Schloß Babelsberg, den 1. September 1884.

Wilhelm.

345\*).

Varzin 2 September 1884.

1884 Eure Majestät haben den Gedenktag von Sedan für mich 2.9. du einem besonders freudigen und ehrenvollen gemacht durch

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 55 f.

die huldreiche Verleihung des Ordens pour le mérite, und 1884 Allerhöchitdieselben haben die Bedeutung dieser Auszeichnung durch die überaus gnädigen Worte der fie begleitenden Ordre vom gestrigen Tage erhöht. Es macht mich glüdlich, baraus zu ersehn und mir im Hinblick auf eine lange Reihe von Jahren zu vergegenwärtigen, daß Eurer Majestät Gnade und Bertrauen mir ftets ohne Bandel gur Seite gestanden haben, und bag Gurer Majestät Rachsicht auch die Abnahme meiner Kräfte beckt. Gurer Majestät Anerkennung und Wohlwollen ist an sich die höchste Befriedigung, die ich auf dieser Welt erstrebe, aber ich habe auch meine Freude daran, wenn die Welt es erfährt, daß ich im Besits dieses von mir erstrebten Gutes, der Gnade meines irdischen Herrn, unausgesetzt bin und bleibe. Sie zu verdienen, werde ich stets in Treue und Gifer bemüht sein und mich dessen würdig erhalten, daß Eurer Majestät höchste und competente Autorität mir "Herz und Sinn eines Breufischen Soldaten" zuerkennt. Ein höheres Lob erstrebe ich nicht, wie das in diesen Worten liegende, wenn sie Eurer Majestät Unterschrift tragen.

Um 11 hoffe ich, Eurer Majestät meinen wiederholten Dank perfönlich zu Ruften zu legen und Allerhöchstdieselben in er= wünschtem Wohlsein sehn zu dürfen.

v. Bismarck.

# 346\*).

Berlin 25 December 1884.

Eurer Majestät danke ich ehrfurchtsvoll für das schöne Weih= 1884 nachtsgeschent. Das Kunstwerk mahnt mich einigermaßen an 25.12. meine eigne Situation: während ber Centaur beide Sande braucht, um das riefige Sorn auf der Schulter gu tragen, hängt sich das Weib mit ihrer gangen Last in seine Barthaare; so

2.9.

<sup>\*1 23.3.</sup> IV, 56 f.

1884 macht es mit mir, während ich mit Eurer Majestät und des 25. 12. Landes Dienst alle Hände voll zu thun habe, die Opposition im Parlament; sie rauft an mir, auf die Gesahr hin, mich im Tragen der Geschäftslast zu stören. Dabei ist sie leider viel häßlicher als das weibliche Wesen, welches der Künstler dem Centauren an den Bart gehängt hat. Ich werde mich indessen dadurch nicht abhalten lassen, die Last, welche ich in Eurer Majestät Dienst trage, freudig und sest auf der Schulter zu halten, so lange mir Gott dazu die Krast und Eurer Majestät Gnade erhält.

Mit den herzlichsten und ehrfurchtsvollsten Wünschen für Eurer Majestät Festseier verbinde ich vorbehaltlich mündlicher Wiederholung diesenigen für das kommende Jahr.

v. Bismarc.

347.

Berlin 30, 12, 84.

1884 Die fortgesetzten Ovationen in den Adressen die Sie er= 30. 12. halten\*), beglücken mich nicht weniger wie Sie selbst.

Was soll aber aus der Besserung der Zustände auf die Dauer werden, wenn, wie Madai mir heute meldete, der aussgewiesene Stadt Berordnete aus Berlin N. N.\*\*) sich so zu sagen an den Thoren Berlins in Brandenburg als Cigarren-Händler établirt, — wenn Bebel aus Wien ausgewiesen wird und er bei uns in dem Reichstag sitzt und seine frechen Reden halten dars?

Das zeigt meiner Ansicht nach, daß das Ausweisungs Gesetz nicht wirken kann, wenn solche Exempel vorkommen! und ob darin etwas geschehen, das nothwendig?

Thr

Wilhelm.

<sup>\*)</sup> Aus Anlaß des ablehnenden Beschlusses des Reichstags wegen Begründung einer neuen Directorstelle im Auswärtigen Amt.

<sup>\*\*)</sup> Auch im Original ist der Name nicht genannt.

#### 348.

Welche Catastrophe in Cappten\*1!! Hätte England die 1885 Millionen der Rul-Expedition für Suafin, Berber und Chartum 7.2. angewendet, jo wären sie seit 3 Monaten in Chartum! Und nun Verstärkungen aus Indien!

93 79 85

### 349 \*\*\*).

Berlin, 1. April 1885.

Mein lieber Fürst! Wenn sich in dem Deutschen Lande 1885 und Bolke das warme Verlangen zeigt, Ihnen bei der Feier 1.4. Ihres 70. Geburtstages zu bethätigen, daß die Erinnerung an Alles, was Sie für die Große des Baterlandes gethan haben, in jo vielen Dankbaren lebt, jo ist es mir ein tiefgefühltes Bedürfniß, Ihnen heute auszusprechen, wie hoch es mich freut, daß ein solcher Zug des Dankes und der Verehrung für Sie durch die Nation geht. Es freut mich das für Sie als eine wahrlich im höchsten Mage verdiente Anerkennung, und es erwärmt mir das Herz, daß solche Gesinnungen sich in so großer Berbreitung fund thun; denn es ziert die Nation in der Gegenwart und es stärkt die Hoffmung auf ihre Zukunft, wenn sie Erkenntniß für das Wahre und Große zeigt und wenn sie ihre hochverdienten Männer seiert und ehrt. Un einer solchen Feier Theil zu nehmen, ist mir und meinem Hause eine besondere Freude und wünschen wir Ihnen durch beifolgendes Bild \*\*\*) auszudrücken, mit welchen Empfindungen dankbarer Erinne=

<sup>\*)</sup> Einnahme Chartums durch die Truppen des Mahdi und Tod bes englischen Generals Gordon, 26. Januar 1885.

<sup>\*\*)</sup> Gedanken und Erinnerungen II, 298 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Kaiserproclamation in Versailles von A. v. Werner.

1885 rung wir dies thun. Denn dasselbe vergegenwärtigt einen der 1.4. größten Momente der Geschichte des Hohenzollernhauses, dessen niemals gedacht werden kann, ohne sich zugleich auch Ihrer Berdienste zu erinnern.

Sie, mein lieber Fürst, wissen, wie in mir jederzeit das vollste Vertrauen, die aufrichtigste Zuneigung und das wärmste Dankgefühl für Sie leben wird! Ihnen sage ich daher mit diesem nichts, was ich Ihnen nicht oft genug ausgesprochen habe, und ich denke, daß dieses Bild noch Ihren späten Nachkommen vor Augen stellen wird, daß Ihr Kaiser und König und sein Haus sich dessen wohl bewußt waren, was wir Ihnen zu danken haben.

Mit diesen Gesinnungen und Gefühlen endige ich diese Zeilen als, über das Grab hinausdauernd,

Ihr dankbarer treu ergebener

Kaiser und König Wilhelm.

## 350\*).

3d habe aus Ihrem Berichte vom 4. d. M. zu Meiner 9.4. Freude ersehen, daß von einem aus Deutschen aller Stände bestehenden Comité durch Sammlungen im ganzen Deutschen Reiche die Summe von 1,200,000 Mark aufgebracht und aus Anlaß Ihres 70jährigen Geburtstages am 1. April d. J. Ihnen an diesem Tage für öffentliche Zwecke zur freien Berfügung gestellt worden ist. Ihrem Antrage entsprechend, will Ich Sie hierdurch gern ermächtigen, jene obige Summe, sowie die noch zu erwartenden, gegenwärtig noch ausstehenden weiteren Er-

<sup>\*)</sup> Kohl, Bismard-Regesten II, 367.

gebuisse ber Sammlung anzunehmen, und überlasse Ihnen, 9.4. Mir seinerzeit von Ihrer Absicht für die Berwendung der Snenden Mittheilung zu machen\*)!

Berlin, den 9. April 1885.

Wilhelm. von Boetticher.

351 \*\*).

Riffingen 23 Juni 1885.

Eurer Majestät danke ich allerunterthänigst für das huld= 1885 reiche Telegramm, mit welchem Allerhöchstdieselben mich beehrt haben. Die Berlufte, welche Gure Majestät durch den Tod treuer Diener in jüngster Zeit erlitten haben, find gahlreich und ichwer und enthalten für uns Ueberlebende die Mahnung, durch erhöhte Singabe für den Allerhöchsten Dienst und für Gurer Majestät Person die leer gewordnen Stellen derer aus= aufüllen, die Eurer Majestät Herzen nahe standen. Es ist mir besonders schmerzlich, daß meine Gesundheit mir nicht erlaubt, meine ehrfurchtsvolle Theilnahme an der Trauer Eurer Majestät durch meine persönliche Amwesenheit zu bethätigen. Ich darf aber hoffen, daß meine Kur in diesem Jahre besonders günstig wirken werde, und spüre schon jetzt gesteigerte Rüstigkeit bei förnerlichen Anstrengungen. Dazu trägt die verminderte Beichäftslast wesentlich bei; die Langsamkeit, mit der sich die englische Ministerkrisis entwickelt, hat eine Ruhe im diplomatischen Berkehr herbeigeführt, wie sie sonst auch in der Sommerzeit nicht üblich ift. Bon keinem der Botschafter gehn Berichte von der Natur ein, daß sie viel Arbeit verursachten. Die Bünsche des Herzogs von Cambridge, über welche ich

\*\*) B.= %. IV, 57 f.

23. 6.

<sup>\*)</sup> Fürst Bismard verwendete die Gelder zur Begründung der "Schönhaufer Stiftung" für Studirende des höheren Lehramts.

1885 heut amtlich berichte, sind von Eurer Majestät schon vollständig 23.6. beantwortet und damals (ist) dem Herzoge alles gesagt (worden), was sich sagen läßt, der Courtoisse ist damit von Seiten Eurer Majestät volles Genügen geschehn, geschäftlich aber ist die Sache nicht von Eurer Majestät, nicht vom Kaiser, sondern nur vom Bundesrathe und dem Braunschweigschen Ministerium zu behandeln. . . . Gott wolle zu Eurer Majestät Kur in Ems und besonders in Gastein, wie in früheren so auch in diesem Jahre seinen Segen geben.

v. Bismarc.

352\*).

Berlin 8 July 1885.

Eure Majestät wollen mir huldreich gestatten, meinen tele= 1885 graphiich ausgesprochnen Dank für Allerhöchstdero gnädige 8. 7. Büniche zur Sochzeit meines Sohnes \*\*) in Chriurcht zu wieder= holen. Das junge Paar ist einstweilen nach Hanau gereist, um dort den fünftigen Wohnsitz vorzubereiten, und macht dann eine Hochzeitsreise über Paris nach England und Schottland. 3ch jelbst beabsichtige, jett von Eurer Majestät anädiger Er= laubniß Gebrauch machend, mich bis gegen Ende August in Bargin auszuruhn, soweit die laufenden Geschäfte es gestatten werden. Meine Frau geht für einige Wochen zur Kur nach Homburg, und mein ältester Sohn braucht gleichzeitig eine Bafferfur in dem Homburg benachbarten Königstein. Bährend der Zeit wird Graf Hatzieldt unter Beistand des Abtheilungs= directors Grafen Berchem die Geschäfte hier leiten, bis ihn im Mugust mein Sohn wieder ablöst. Wenn die stille Sommerzeit 311 Ende geht, hoffe ich selbst wieder hier anwesend oder doch in Friedrichsruh zu sein, wo ich leicht erreichbar bin. In der

<sup>\*)</sup> B.=3. IV, 58.

<sup>\*\*)</sup> Des Grafen Wilhelm B.

Zwischenzeit hoffe ich die Schäden wieder auszugleichen, welche der auftrengende Winter in meiner Arbeitskraft angerichtet hat. Mit lebhafter Freude haben meine Frau und ich die günstigen Nachrichten über Eurer Majestät sortschreitende Erholung und Kräftigung erhalten, und hoffen wir zu Gott, daß auch in diesem Jahre die Gasteiner Kur die Herstellung Eurer Majestät von den leidigen Frühlingsanfällen vollenden werde, so daß Allerhöchstdieselben mit der gleichen Widerstandskraft wie früher dem Winter entgegentreten...

v. Bismarck.

353\*).

Berlin den 25 September 1885.

Mein Ausenthalt in Barzin ist sür die Kräftigung meiner 1885 Gesundheit nicht in dem Maße wirksam gewesen, wie ich es 25. 9. gehosst hatte. Nach ärztlicher Ausicht ist der Mißersolg vorzugsweise dem gesteigerten Maß von Arbeit zuzuschreiben, welches grade in den letzten Monaten aus verschiedenen Urziachen mir persönlich zur Last gesallen ist.

Außerdem hat die ungewöhnliche Ungunst der Witterung ohne Zweisel dazu beigetragen, von der grade jener Theil von Pommern im Gegensatz zum Westen von Deutschland in der sonst günstigsten Zeit des Jahres betroffen wurde, so daß Kälte und tägliche Regengüsse den Ausenthalt im Freien ersichwerten. Die Tage meines Berliner Ausenthalts seit dem Ende der vorigen Woche haben die Ansprüche, welche an meine Person gemacht werden, noch erheblich gesteigert, so daß täglich eine Verschlechterung meines Besindens, begleitet von zusnehmender Heftigkeit der Gesichtsschmerzen, eingetreten ist.

Meine Ueberbürdung hat zum großen Theil darin ihren

1885

<sup>\*)</sup> B.=J. IV, 59.

1885 Grund, daß in Berlin zu viel persönliche Ansprüche auf mich eindringen, die ich ohne Anhöstlichkeit nicht abweisen kann, und daß auch die Zahl der Geschäfte, die nicht nur im auswärtigen, sondern auch im innern Dienst zu meiner persönlichen Besarbeitung gelangen, hier eine sehr viel größere ist als auf dem Lande. Um mich für den parlamentarischen Winterseldzug dienstfähig zu erhalten, bitte ich deshalb Eure Majestät um huldreiche Erlaubniß, meinen Aufenthalt noch auf einige Zeit nach Friedrichsruh verlegen zu dürsen, wo nächsten Montag ohnehin ein lokales Geschäft meine Anwesenheit vorübergehend nothwendig macht.

Für den Gang der auswärtigen Geschäfte wird die Frage, ob ich mich in Berlin oder Friedrichsruh aushalte, einen Unterschied nur insosern machen, als ich von den fremden Diplosmaten weniger mit mündlichem Verkehr werde heimgesucht werden. Bei der schnellen und häusigen Verbindung durch die Eisenbahn, welche nur vier Stunden ersordert und täglich nach Bedürsniß vier Mal und öster stattsinden kann, ist kein Nachstheil für die Geschäfte zu besürchten, für mich aber davon Vorstheil zu hoffen, daß ich die Entsernung zwischen mir und den Serrn, die mich ohne dringende Nothwendigkeit zu sehn verslangen, etwas vergrößere. Sobald ich mich überzeuge, daß der Allerhöchste Dienst irgend welchen Nachtheil davon erlitte oder daß es Eurer Majestät Wünschen zuwiderläust, würde ich unverzüglich meinen Ausenthalt hierher verlegen.

v. Bismarc.

354.

Berlin 31. 5. 86.

1886 Anliegend sende ich Ihnen die vorliegenden haarsträubenden 31.5. Papiere zurück, mit Zurückbehaltung Ihres Begleitschreibens. Der Blick, der sich jest erst in so viele meiner Kenntniß bisher endaangene Détails öffnet, ist Jammervoll und keine Sulfe 1886 absehbar! Denn wer und wie wird dem König\*) überzeugend 31.5. und eingänglich die Rettung seines Untergangs darstellen wollen, mer nach dem Ministerialen offnen wenn auch respectvollen Erlass an den König, den er selbst verlangt hatte, noch den Muth haben, sich wiederum vergebens an den König zu wenden, um das Wort "Regentschaft" auszusprechen?

Ganz bin ich mit Ihnen einverstanden, daß ich in dieser erst völlig ins Reine zu bringenden Familien=, Haus= und Landes Angelegenheit nur gutreten kann, wenn von Reichswegen irgend eine Sanktion auszusprechen sein würde.

> Thr dankbarer König Wilhelm.

355.

Berlin 3, 3, 87.

In einer Art Verzweiflung schreibe ich Ihnen! Sie haben beim Schluft Ihres letten Bortrags gejehen, wie ich das Battenbergiche Mémoire, da es zu spät war, um es mir vorzulesen, in einer Mappe verschloß, die Mappe des Civil Cabinets. Rach dem Diné, was ich allein einnahm, und nach demielben (ich) jene Mappe öffnete, um den Innhalt zu expédiren, zog ich zuerst das quest: Mémoire heraus und legte es neben derselben hin gang frei, expédirte die Mappe und ging um 7 Uhr zu Bette und wollte das Mémoire nun im Bette in völliger Ruhe lesen. Mit der einen Hand nahm ich die Mappe, mit der andern wollte ich das Mémoire, welches neben derselben lag, nehmen, und fand es nicht, obgleich ich das Zimmer weder verlassen hatte, noch weniger irgend Remand hinzu gekommen war. Natürlich war mein erster Ge-

\*) Ludwig II. von Bayern. Raifer Wilhelm I und Bismard.

3, 3,

1887

1887 danke, daß ich doch aus Confusion das Mémoire in die 3. 3. Manne wieder gestedt hatte; ich öffnete fie, sah jedes Papier, welches sie enthielt, sorgiamst nach - fand es aber nicht!! Darauf sendete ich die Mappe ab und legte mich nun eine Stunde lang auf das Suchen nach dem Mémoire, obgleich ich gang genau wußte, daß ich dasselbe nicht wieder seit Riehen aus der Mappe angerührt hatte. Erschöpft von der Suche legte ich mich zu Bette, in Berzweifelung! Meine einzige, wenngleich geringe Hoffnung blieb, daß das Mémoire sich doch in einem der Wilmowsknichen Paviere versteckt befände. Da mit den gestrigen Papieren mir von Wilmowsky das Vermiste nicht zuging, so schrieb (ich) ihm diesen Hergang, worauf er heute kam (und fagte), daß ein foldies Bavier (sich) nicht in der quest. Mappe befunden habe! Ich aufs Neue auf die Suche, Alles vergebens! Es ift und bleibt unerklärlich! Denn Niemand hat das Papier en question nur sehen können! Und ein so Geheimnisvolles Papier verschwunden!!!

Ihr

Wilhelm.

356.

(Mainau), den 17. 7. 87.

1887 Für Ihr Schreiben, in welchem Sie mir Ihre Ueber17. 7. siedelung nach Barzin mittheilen\*), sage ich Ihnen meinen besten
Dank und freue mich, daß Ihnen die sogenannte Nuhe in
Friedrichsruh so wohl gethan hat. Sie glauben, daß die
nächste Zeit nicht gerade Wichtiges in der Diplomatie vorfallen werde; mir scheint aber die Tournure, welche die Bulgarische Frage setzt annimmt, doch sehr ernst.

Da diese Situation nicht rasch sich lösen wird, so ist Ihre Endsernung von Berlin auch nicht besorglich, obgleich ich, in

<sup>\*)</sup> Nicht vorhanden.

Tie fluinn, win liters Sings, were 234 Pay hambon J. J. Since Lung an want face ing Vin now 25 John in monin Thunds-Animo Lovina and ind any Engra Juil Hun II frejamer Jafallan istanting. How to Papir Den Hatalands in Time anofficient wind waithoffen Anthongen youlaighten and granifunders Dougla, bringlights and from Ingle profits Publing in itember ? gen. Die Geffeste Ind tokylen Winder Til Jufofind and burning Just if wing wife bein from The Camplinated wild non ranford Photostand Lister, among the for fully inthe

fait women ( ): women of the fing by fring of it day in fuffer. grann Jinleng frifan, la famplin an offen and Tinfon, in winner Hallings forfolen in San Mall- Giffifthe, rain more for ming the first the dailing for 25 the 25 Interes mid Sent grayer John buyahar, and Vinen Billow will ford in will fighter ! Your Rife Sand long if in warmend an fra gray, ain if sin 8/3 off willfrenten This Sent infilled finger wings

west way 2 50 99 The Dr. 7.

188 3. £

188 17. ' Gaftein, eine Bergögerung nach fich giehen muß, wenn Sie 1887 17.7. and not so raid an mich diffriren! Enfin nous verrons.

Mir geht's feit der Abreise von Berlin ichnell täglich besser. jo daß Gastein gewiß das Beste noch thun wird. Die rasende Hitse der letten 10 Tage hat eine wohlthuende Rühle zur Folge gehabt, jo daß meine Reise morgen angenehm sein wird.

Ihr dankbarer

Wilhelm.

## 357\*).

Sie feiern, mein lieber Fürft, am 23ten September d. J. 1887 den Tag an welchem ich Sie vor 25 Nahren in mein Staats. 23. 9. Ministerium berief und nach kurzer Zeit Ihnen das Bresidium\*\*) desjelben übertrug. Ihre bis dahin dem Baterlande in den verschiedensten und wichtigsten Aufträgen geleisteten ausgezeichneten Dienste, berechtigten mich Ihnen diese höchste Stellung zu übertragen. Die Geschichte des letzten Biertels des Jahr= hunderts beweiset, daß ich mich nicht bei Ihrer Wahl geirrt habe!

Ein leuchtendes Bild von wahrer Baterlandsliebe, uner= müdlicher Thätigkeit, oft mit Hintenansetzung Ihrer Gesundheit, waren Sie unermüdlich, die oft sich aufthürmenden Schwierig= feiten im Frieden und Priege, fest ins Auge zu fassen und zu guten Zielen zu führen, die Preußen an Chre und Ruhm, zu einer Stellung führten in der Welt-Geschichte, wie man fie nie geahndet hatte! Solche Leistungen sind wohl gemacht, um den 25ten Jahrestag des 23ten Septembers \*\*\*) mit Dank gegen Gott

\*\*) Drig.: Présium.

<sup>\*)</sup> Gedanken und Erinnerungen II, 299 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Orig.: um den 25ten Jahrestag des 25jährigen Jahrestag des 23ten Septembers.

1887 zu begehen, daß Er Sie mir zur Seite stellte\*), um Seinen 23.9. Willen auf Erden auszuführen!

Und diesen Dank lege ich nun erneuert an Ihr Herz, wie ich dies so oft aussprechen und bethätigen konnte!

Mit Dank erfülltem Herzen wünsche ich Ihnen Glück zur Feier eines solchen Tages, und wünsche von Herzen, daß Ihre Kräfte noch lange ungeschwächt erhalten bleiben zum Seegen des Thrones und des Vaterlandes!

Thr

Berlin zum 23ten September 1887.

ewig dankbarer König und Freund

Wilhelm.

N. Sch.

Zur Erinnerung an die abgelaufenen 25 Jahre, sende ich Ihnen die Ansicht des Gebäudes, in welchem wir so endscheisdende Beschlüsse berathen und aussühren mußten u(nd) die immer Preußen u(nd) nun hoffentlich Deutschland zur Ehre und zum Wohle gereichen mögen.

358\*\*).

Friedrichsruh 26 September 1887.

1887 Eurer Majestät danke ich in Chrsurcht für das huldreiche 26. 9. Handschreiben zum 23 c. und für das gnädige Geschenk der Abbildung des Palais, in welchem ich so viele Jahre hindurch die Ehre gehabt habe, Vortrag zu halten und die Allerhöchsten

<sup>\*)</sup> Drig.: stellt.

<sup>\*\*)</sup> B.=J. IV, 60.

Befehle entgegenaunehmen. Gine besondre Beihe erhielt der 1887 Tag für mich durch die Beariffung, mit welcher Ihre Königlichen Soheiten die Prinzen Wilhelm und Heinrich mich in Eurer Majestät Auftrage beehrten. Auch ohne diese neuen Gnaden= beweise war das Gefühl, mit welchem ich den 25 Jahrestag meiner Ernennung jum Minister begrüßte, das Gefühl des herzlichsten und ehrfurchtsvollsten Dantes gegen Gure Majeftät. Minister ernennt jeder Landesherr, aber es ist in neuerer Zeit faum vorgekommen, daß ein Monarch einen Minister-Brufidenten 25 Rabre hindurch in bewegten Zeiten, wo nicht alles gelingt, gegen alle Feindichaften und Intrigen halt und bedt. Ich habe in dieser Zeit manchen früheren Freund gum Gegner werden jehn, Gurer Majestät Gnade und Bertrauen find für mich aber unwandelbar gleich geblieben. In dem Gedanken daran liegt für mich reicher Lohn für jede Arbeit und Troft in Krantheit und Cinjamteit. Ich liebe mein Baterland, das Deutsche wie das Preußische, aber ich hätte ihm nicht mit Freuden gedient, wenn es mir nicht vergönnt gewesen wäre, es zur Zufriedenheit meines Königs zu thun. Stellung, welche ich der Gnade Gurer Majestät verdanke, hat gur Unterlage und zum ungerstörbaren Kern den Brandenburgijchen Lehnsmann und Preußischen Offizier Gurer Majestät, und deshalb beglückt mich Eurer Majestät Zufriedenheit und wäre jede Popularität ohne dieselbe für mich werthlos . . . Ich habe am 23, neben vielen Telegrammen und Zuschriften aus dem In- und Auslande, fehr gnädige Grufe und Bunfche von Ihren Majestäten von Sadgen und Bürtemberg, von Gr. Königlichen Soheit dem Regenten von Bayern, den Groß= herzögen von Weimar, Baben und Medlenburg und andern regirenden herrn erhalten, bann auch von Gr. Majeftät bem Könige von Italien und dem Minister Crifpi. Die beiden letztern streiften die Politik und waren schwer zu beantworten; da der Text derselben Eure Majestät vielleicht interessirt, so

1887 habe ich das auswärtige Amt zur Einsendung desselben ver26. 9. anlaßt.

Ich bitte Gott, daß er mir noch länger die Freude gönne, Eurer Majestät zu Allerhöchster Zufriedenheit zu dienen.

v. Bismarck.

## 359\*).

Berlin den 23. 12. 1887.

1887 23. 12.

Anliegend sende ich Ihnen die Ernennung Jhres Sohnes zum Wirklichen Geheimen Nath mit dem Predikat Excellenz\*\*), um dieselbe\*\*\*) Jhrem Sohn zu übergeben, eine Freude die ich Ihnen nicht versagen wollte. Ich denke die Freude wird eine Isache sein, für Sie, für Ihren Sohn, u(nd) für mich!

Ich ergreife die Gelegenh(ei)t um Ihnen mein bisheriges Schweigen (zu erklären)†) auf Ihren Vorschlag, meinen Enkel den Prinzen Wilhelm, mehr in die Staats-Geschäfte einzusühren, bei dem traurigen Gesundheits Zustande des Kronprinzen meines Sohnes! Im Princip bin ich ganz einverstanden, daß dies geschehe, aber die Ausführung ist eine sehr schwierige. Sie werden ja wissen, daß die an sich sehr natür(liche) Bestimmung, die ich auf Ihren Nath traf, daß mein Enkel W. in meiner Behinderung die lausenden Erlasse des Civils und Militärs-Cabinets††) unterschreiben werde unter der Neberschrift: "Auf Allerhöchsten Beschl", — daß diese Bestimmung den Kronprinzen sehr irritirt hat, als denke man in Berlin bereits an seinen Ersat! Bei ruhigerer Neberlegung wird sich mein Sohn wohl beruhigt haben. Schwieriger würde diese Neberlegung sein,

<sup>\*)</sup> Gedanken und Erinnerungen II, 300 ff.

<sup>\*\*)</sup> Orig.: Exellenz.
\*\*\*) Orig.: dieselben.

<sup>+)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

<sup>††)</sup> Orig.: die laufenden 2 Cabinets Erlaffe des Civils und Militairs.

Landa Im 23. 12, 1827. Antry it fund of Jum Si faming for By mil Down frank Sand Galling, in Tighthan form Dogn of when a getrex rien Raid & if for ing sufgen collede fred & Ruch wind in I fan fair By fire. The Me , Maria son !! formyning die Gobrynnesser Jungingen Stellen jungs in die Rand

Jeffelle, En Somingen gafafuit Byland Afray anger wind fully for Bind in this of your timing hadin, Histip greffefyslar ti britanja famins fife flavings. Etta muda jis soften, the in for high maker, Englicing, L'y will from I'm Long Sand first Di in amin da ? Sindwingst huffind 2 ( fiber to for ? lugar da Casil Millain (), ans = Sufferiber under, Ils In Mong Shift: bif allsigh English - 1 } dife Aftering Son Brungingen Afor drittit fil so Son Son man "
Berlin Linaid on from Jaffy!

Lie suffyant Honologying wind Epininger went life Wilmaly my for, ream on agained, of fine By in enfyrings were first in in Rundy offings gatalled wind - fly min Corail Din -Jack gazalam secondo de in faciono Bell win watergud Tip beginning Tund lagun de Tuiza finday zurz. Do win found anim freezely Pular konoracio Par Evenla fre un talla desolvation & Churchy Sunganger go befollow object and for the sain of 44 July 2 2 And Aming to munte mit bridging ret Titels & Jung an faufen. Deil sife vallening over elf. July ment noffman

Heft mount woland; in my jus jud Indigun Franklis's influent Olyng worgabar withen Boyling anfield if Lighty hipston Lilfon Dipiken, and mighton July 4-5-6 jund, - her Rigula enefgagongen ream, fin blyte Cansonfalivis, and Por I workly and 3 left aff il granted, in Portes mily, we hi mir, primme Cylinder Brown of want topings invition, and differ and white and 5, If they John son, go 2) Liguing Rot sus Spring offering in Superling de Stand

burbufullum vind for augulum Ferne huiston gogsfill want a wonthwill of year craffed of word we in Siferen Stanting was more gutal friendly an buffer so Carlingen trust frame yofle aster tan downy histog Lucius, welf hearing by Est Jean seen Rougaps group foresthem Sunda, a viellig It high of Juman and Di Buthy and come fittel go ganfallen nein, en inghan Tangeanting Times of Los Markey De jakgyn Harfuful Fran enimm Defe senigur itritoren, obyling Deft; essessan exected of our only yudur Sing to Graffufan ffurt apount. in life thatire. Jun allen wingfund I Bullian Billians It bufoged Catut with By gufilliff & six he Morez gube contrasqueror

wenn er erfährt, daß seinem Sohn eine noch größere Einsicht 1887 in die Staatsgeschäfte gestattet wird usnd) felbst ein Civil 23.12. Abjubant gegeben wird, - wie ich seiner Beit meine vortragenden Rathe bezeichnete. Damals lagen die Dinge jeboch ganz (ander3)\*), da ein Grund meinen Königlichen Bater veran= laffen konnte, einen Stellvertreter \*\*) des damaligen Kronprinzen au bestellen, obgleich meine Erbschaft an der Krone schon längst porher zu jehen war, und unterblieb meine Einführung bis zu meinem 44 Jahre, als mein Bruder mich sofort zum Mitglied des Staats Ministeriums ernannte mit Beilegung des Titels als Pring von Preugen. Mit diefer Stellung war also die Zutheilung eines erfahrenen Geschäftsmanns nothwendig um mich zur jedesmaligen Staats Ministerial Sitzung vorzubereiten. Rugleich erhielt ich täglich die politischen Dépéchen, nachdem dieselben durch 4-5-6 Sände, - den Siegeln nach, gegangen waren! Kür\*\*\*) bloge Conversation, wie Sie es vorschlagen, einen Staatsmann meinem Entel zu gutheilen, entbehrt alfo des Grundes, einer Vorbereitung, wie bei mir, zu einem bestimmten Zwed u(nd) würde bestimmt meinen Sohn von neuem u(nd) noch mehr irritiren, was durchaus unterbleiben muß. Ich schlage daher vor, daß die bisherige Urt der Beschäftigung-Erlernung der Behandlung der Staats-Drientirung beibehalten wird, d. h. einzelnen Staats Ministerien zugetheilt werde, und vielleicht auf zwei ausgedehnt werde, wie in diesem Winter, wo mein Enkel freiwillig den Besuch des Auswärtigen Umits ferner zu gestatten neben dem Finang Ministerium, welche Freiwilligkeit dann von Neujahr ganz fortfallen könnte, und vielleicht das Minist. des Inneren an die Stelle (treten fönnte) i), wobei meinem Enkel zu gestatten wäre, in einzelnen

<sup>\*)</sup> Ergänzung des Herausgebers.

<sup>\*\*)</sup> Drig .: für einen Stellvertreter.

<sup>\*\*\*)</sup> Orig.: Gine.

<sup>†)</sup> Ergänzung bes Herausgebers.

1887 janglanten Fällen sich im Auswärt. Amt zu orientiren. Diese 23.12. Fortsetzung des jetzigen Bersahrens kann meinen Sohn weniger irritiren, obgleich Sie sich erinnern werden, daß er auch gegen dieses Versahren scharf opponirt.

Ich bitte also um Ihre Unsicht in dieser Materie. Gin angenehmes Fest Ihnen Allen wünschend\*)

Thr

dankbarer Wilhelm.

Das beisolgende Patent wollen Sie gefälligst vor der Uebergabe contrasigniren.

<sup>\*)</sup> Orig.: wünschen.

## Register.

(Die Bahlen beziehen fich auf die Seiten.)

21

Aachener Congreß (1818) 227.

Abeten, Heinrid, Geh. Legations: rath 127, 128, 129, 155, 161, 164, 165, 168,

Aberdeen, George Hamilton Gorbon, Graf v., engl. Staatsmann 184.

Abgeordnetenhaus. Maaßregeln gegen die Beamten in der Kannner 32. Mißbrauch des Budgetrechts durch das A.-H. Abreisen des A.-H. Abreisen des A.-H. Gr. 96. Grenze der Disciplinargewalt des A.-H. Hochwertätherijche Haltung des A.-H. 65.

Ablerberg, Graf Nifolaus, russischer Militärbevollmächtigter in Berfin 65.

Ablerorden, Schwarzer. Berleihung an Giers 322 f.; an v. d. Hendt 203.

Albedyll, Emil Heinrich Ludwig v. 309. — Schreiben A.s an Bismark vom 22. März 1882: 309.

Allbert, König von Sachsen 341. Alexander (Battenberg), Fürst von Bulgarien 311.

Alexander II., Kaijer von Ruhland 48. 52. 54. 56. 65. 80. 142. 143. 144. 187. 205. 254. 274. 275. 308 (Ermordung).

Merander III., Kaiser von Rußland 311. 317. 318. 322. 324. Merandrine, Prinzessin v. Preuhen 123.

Mjons XII., König von Spanien 258, 324.

Allianz, französisch-preußische 94. Alsen 105.

Alvensleben, Gustav v., Generals und Flügeladjutant des Königs 48, 49, 51, 56, 154, 266.

Alvensleben, v., deutscher Gefandter 303.

Mmnestie 113.

Andrássy, Julius, Graf, ungarischer Ministerpräsident, später K. K. Minister des Auswärtigen 285.

Anleihe für den dänischen Krieg im Abgeordnetenhaus 95. 99.

Annexion der Herzogthümer Schleswig-Holftein als preußische Forderung 138.—Preußens Annexionspolitik und die Mitteldeutschen 108 f. Annectirte Länder, Organisationsverordnungen 156. 163 f.

Arnim-Heinrichsdorf, Graf H. Leonhardt, preußischer Abgeordneter 155.

Arnim = Heinrichsborf = Werbelow, Graf Heinrich, preußischer Gefandter in Wien 18. 20.

Arnim-Aröchlendorf, Frau Malwine v., geb. v. Bismarck 321.

Arnim-Sucton, Graf Harry 37. 38. 232. 233. 237. 238. 239.

Afchaffenburg. Eventuelle Abtretung von A. an Heffen-Darmstadt 156. Aufzug vom 3. Februar 1863: 49. Augsburg. Conferenz der mittelstaatlichen Minister in A. 138.

Mugusta, Königin und Kaiserin 82. 119. 120. 132. 169. 172. 216. 223. 283. 291. 318. 327.

Augustenburger. Successionsrecht der A. in Schleswig-Holstein 98. 102. Borschläge des Erbprinzen Friedrich vom Februar 1864: 107. Desterreichs Eintreten für die A. 121.

Augustenburgerthum, antipreußisides 130.

Avet, Graf, Oberst, italienischer Militärbevollmächtigter in Berlin 150.

#### 23

Bachmann, Prediger 271.

Baden. Wunsch nach einer Grenzrectification 155. Friedensschluß 157. Eintritt B.3 in den Norddeutschen Bund 207.

Baden-Baden, Zusammenkunft des Prinzregenten mit Napoleon III.

Balan, Hermann Ludwig v., preußisiger Staatsmann 62. 63. 64. 90.

Bamberg, Dr. 41.

Bamberger (Mittelstaaten) 25.

Bambergereien 25.

Barandiaran, Gregorio, spanischer Gesandter in Berlin 123.

Battenbergisches Mémoire 337. Bayerns "Schwenkung" auf die österreichische Seite 127. 128.

Beaconsfield (Benjamin Disraeli, Earl of) 280.

Bebel, August 330.

Begnadigungsrecht des Königs 80. Behrend, Bicepräfident des Abgeordnetenhauses 54.

Bellevue, Schloß 211. 212.

Benedetti, Binceng, Graf v., fran-

ösisiher Botschafter in Berlin 124. 142. 186. 187. 243. 251.

Bennigsen, Audolph v. 277. 278. 279.

Berber 331.

Berchem, Max, Graf v., deutscher Staatsmann 326. 334.

Berlin. Fest der Stadt B. zu Ehren des Reichstags 216. — Berliner Revolution von 1848: 122 f.

Bernhardi, Theodor v. 175.

Bernstorff, Albrecht, Graf v., preußisicher und beutscher Staatsmann 18. 76. 77. 100. 109. 110. 126.

Bernuth, Otto Friedrich Karl v., Polizeipräsident von Berlin 88. Berswordt, v., Landrath 81.

Beust, Friedrich Ferdinand, Freiherr (nachmals Graf) v., Kgl. jächsischer Minister 8. 144. 163.

Bener, Gustav Friedrich v., preußisicher General, Großherzogl. badischer Kriegsminister 169.

Bismard-Bohlen, Graf Karl v., Legationsrath 209.

Bismard-Bohlen, Graf Theodor v. 110.

Bismard-Schönhausen, Otto Eduard Leopold v. (feit 1865 Graf, feit 1871 Fürst B.). Bismard in Wien 1 ff. Strenger Beariff B.s von Subordination und Dienstpflicht 5. 15. B. ftellt jeine perfönlichen Ungelegenheiten nicht in den Vordergrund, wenn es fich um Interessen der Krone und des Landes handelt 15. B. über preußische Politik in der orientalischen Frage 21 ff. Audienz B.3 bei Napoleon, Unterredung mit Droupn de Lhuns 33. B.s Auffaffung von feiner Stellung als constitutioneller Minister bei Uebernahme feines Amtes 84. B. die "Ursache alles Uebels" 130. Maak des Einflusses B.s auf die Presse 133. B.3 Bergehen in den Augen feiner Reinde am Sofe 134. B. in Unanade bei hochstehenden und einflußreichen Berfönlichkeiten 194. Glück der Häuslichkeit 222 ff. B.3 Borliebe für den militärischen Beruf 284. B. ein treuer Diener bes Ral. Haufes als brandenburgischer Lehensmann und preukischer Officier 30, 282, 341, - B,3 Ab: ichiedenefuch 1869: 89 ff. Entlaffungegefuch 1875: 251. Entlaffungsgefuche April und Mai 1880: 298 ff. Entlassung B.s aus dem Brafidium des Staatsmini= fteriums 233. Wiederübernahme des Präsidiums 244. Ernennung aum Sandelsminister 301. 302. - Erhebung B.3 in den Grafen= itand 122. Erhebung in den Kürstenstand 215. Kürstendiplom 240. - Ernennung zum Generalmajor und Chef des 7. schweren Landwehrreiterreaiments 158. B.s Stellung à la suite des Magdeburgischen Küraffierregiments No. 7 und Ernennung zum Chef des 1. Magdeburgischen Land: wehrregiment3 No.26:177. Ueberweifung von eroberten Geschützen 218 f. - B. erhält erblichen Sit im Herrenhaus 268. Ernennung zum Erboberlandjägermeister des Herzoathums Pommern 270. — Orbensverleihungen: Großfreuz des Rothen Ablerordens 59. Schwarzer Adler 112. Schwerter und schwarz-weißes Band zum Hohenzollernorden 158. Sieges: medaille 205. Eisernes Areuz 1. Classe 213. Brillanten gum Schwarzen Adlerorden 236. Arone, Scepter und Schwert zum Groß: freuz des Rothen Adlerordens 281. Orden pour le mérite mit Eichenlaub 328 f. - Andere Auszeichnungen und Gefchenke: Dotation 159. Marmorbiifte des Raifers 217. Base mit Boruffia 222. Weihnachtsgeichenke: Stock mit Ropf bes Könias 114. Preußischer Mustetier 186. Standbild Friedrichs des Groken 233. Bildnik zu Pferd 276. Erinnerungsmedaille pon 1878: 285. Germania 295. Riederwalddenkmal 319. taur 329. Geburtstaasaeichente: Denkmal bes Groken Rurfürsten 289. Reliefs des Marichallianles 304 f. Diterci mit Abler 316. Bild: Broflamation von Versailles 331. -Rubiläumsgeichent: Bild bes Ralais 339.

Bismard, Johanna, Franv. (Gräfin, Fürstin) 29. 176. 178. 204. 223. 225. 261. 262. 276. 281. 320. 321. 322. 324. 325. 334. 335. — Schreis ben an den Kaiser 14. November 1878: 282 f.

Bismard, Herbert v., Graf 204. 297, 314, 320, 323, 324, 325, 326, 334, 342.

Bismard, Marie, Gräfin v. 178. 261. 262. 281. 283. 295. 314.

Bismarck, Wilhelm v., Graf 16. 17. 270. 310. 320. 331.

Bismard-Külz, Bernhard v. 80. 243.

Bismark, Ferdinand v. 233.

Bismark, August Friedrich v., Major 234.

Bismark, Corvette 272.

Bismarkivende 332.

Bitter, Karl Hermann, preußischer Finanzminister 313.

Blindsches Attentat 146. 163.

Blome, Gustav, Graf v., Diplomat 119. 120.

Bloomfield, John Arthur Dougla3, Baron v., englischer Diplomat 53. 91. Blücher, Fürst 248.

Bodum-Dolffs, Florens Heinrich v.,

Abgeordneter 32.

Bobelschwingh, Karl v., preußischer Finanzminister 7. 39. 59. 69. 71. 72. 82. 103. 145. 148. 149. — Schreiben an Bismarck (1866) 145. 148.

Booth, John 305.

Bordeaux, Nationalversammlung von B. 215.

Bose, Julius, Graf v., preußischer General 266.

Botschaften, Rgl.: 67. 68. 69. 70. 156. Botschaft vom 17. November 1881: 313.

Bonen, Leop. Hermann v., preußis scher General 198. 264.

Brandenburg, Grafen v. 266.

Brassier de Saint-Simon-Ballade, Jos. Maria Anton, Graf v., preußischer Diplomat 41. 42.

Braunschweiger Succession 334. Brodhausen, v., preußischer Diplomat 29.

Brummund, Schulze 80.

Buchanan, Sir Andrew, englischer Diplomat 46. 47. 52. 53. 56. 78. 90. 91. 99. 104.

Bucher, Lothar, Geh. Legations= rath 220.

Budberg, Andreas v., ruffischer Divlomat 3. 55. 56.

Bulgarische Frage 338.

Bülow, Bernhardv., Staatsfecretär bes Auswärtigen 247. 248. 284. 326.

Bundesreform: ein österreichischer Resormvorschlag (1866) 141.

Bünting, Oberft 144.

Buol. Schauenstein, Karl Ferdinand, Graf v., österreichischer Diplomat 7.

Busch, Clemens August, Unterstaatssecretär 312.

Bylandt, Graf v., niederländischer Gesandter in Berlin 160.

C

Cadettenhaus, Bau des Lichters felder C. 219 f. Reliefs 304 f.

Cambridge, Georg, Herzog v. 333. Camphausen, Otto, preußischer Kinanzminister 202. 203. 245. 268.

Canity u. Dallwitz, Karl Wilhelm, Freiherr v., preußischer Diplomat 14. 66.

Capitalvermögen des Staates darf nicht zur Deckung laufender Ausgaben angeboten werden 178 ff.

Carlowitz, Albert v. 54.

Carolath, Kürst 248.

Cartellconvention f. Convention, preußisch=russische.

Castelnau, Henri Pierre, Graf v., französischer General 209.

Chartum 331.

Chitrowo, ruffischer Generalconful in Bulgarien 311.

Christian IX., König von Dänemark 89. 90. 91. 92. 98. 292.

Christian August, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 98.

Civilege 249.

Clarendon, George William, Graf v., englischer Staatsmann 184. 185.

Conferenz, Pariser, zur Beilegung der russischer Streitigkeiten 186.

Conflictsministerium. Constituirung des C.s 36 ff.

Congreß, restringirter (congrès restreint) zur Lösung der dänisschen Frage 92. 94. 96. 97. — Napoleonische Congreßgedanken 142. 185.

Congreß, Berliner 280.

Conseil vom 28. Februar 1866: 131. 137. 138.

Constitutioneller Staat. Friction des künstlichen Räderwerfes des c. St. 192. Contribution, französische 220. 226. Convention, preußisch-russische, vom 8. Februar 1863: 51. 52. Ihr Werth für die preußisch-russischen Beziehungen 52. Abschwächung 53 f. 56. Nuten der E. für die Grenzbevölkerung 55.

Conventionsproject, österreichisches, vom Januar 1854: 21. 22 ff.

corsaire: à corsaire corsaire et demi 244.

Costenoble, v., Vortragender Rath im Staatsministerium 169.

Crämer, Abgeordneter 172. Crifpi, italienischer Ministerpräsischent 341.

Culmbach 155. 156.

### 2

Dänemark. Antwort auf den Bejchluß des Bundestags vom
11. Februar 1858 bez. Lauenburgs und Holfteins 26. Berzicht Dänemarks auf den holfteinischen Beitragzum Gesammtbudget 94.

Dannewerfe 104.

Darmstädter (deutsche Mittelstaaten)
7. 9. 10. 17.

Deficit. Dedung bes D.s 179 ff.
Delbrück, Rudolph, Director im preußischen Handelsministerium, später Präsident bes Bundes(Reichs-stanzleramts 34. 157. 174.
199. 204. 224. 233. 268. 298.
— Schreiben Delbrücks an Bismarck vom 12. November 1863:
34 f.

Derby, Edward Henry Stanley, Graf v., englischer Staatsmann 256.

Derenthall, v., preußischer Diplomat 326.

Diederichs, v., Oberregierungsrath 32.

Diepolder, Abgeordneter 172.

Diest, Gustav v., Regierungspräsis bent in Bicsbaden 164.

"Dilatorische" Behandlung Frankreichs 142. Bgl. S. 244.

Diplomatie: Vorschläge für die Bejetung diplomatischer Posten 37.

— Disciplin im diplomatischen
Dienst ebenso unentbehrlich wie
im militärischen 238.

Disraeli, Benjamin, Earl of Beaconsfield 280.

Doenhoff, Sophic Juliane Friederike, Gräfinv., morganatische Gemahlin Friedrich Wilhelms II. 266.

Dolgorufi, Fürst 317.

"Dornen" in der dänischen Frage 97.

Dreikaiserbund 274 f.

Dreitaiserzusammentunft in Berlin 224.

Droupn de Lhups, Edouard, französischer Staatsmann 33. 59.

Dunder, Mar 152. 153.

Dunder-Ebertyscher Presvorschlag 206.

Düppel 105.

Dzialynsky, Graf Adam Johann v., Abgeordneter 65.

### E

Eduard, Prinz v. Wales 53. 327. Eanpten 328 f. 331.

Eider, Uebergang über die E. 97. Einflüsse, außeramtliche, auf die Entschließungen des Königs 192.

Entightegungen des Konigs 192. Eisenbahnfrage im Abgeordnetens hause 117.

Eisenindustrie. Nothlage der E. 268 f.

England. Englische Depesche vom 2. März 1863 an die Unterzeichner derWiener Congreßacte 56. Desgl. an Preußen 56. Englands Ausichluß vom congrès restreint unsausführbar 92. Zurückiehen der "guten Dienste" 126. Englands egyptische Politik 323. 331. Engliiches Oberhaus 229.

entente cordiale zwischen Preußen und Desterreich, nicht Allianz 47. Entwassnungsvorschlag, österreichi-

fcher 136, 140,

Ergebenheitsadreffen 38.

Erlaß, Königlicher, vom 4. Januar 1882: 309.

Ernft, Bergog von Cachfen-Alten-

burg 152.

Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha 75. 129. 130. 131. 133. 135. 144. 152. Preußenseindliche Agitation des Herzogs 129 ff. Artifel der Kreuzzeitung gegen den Herzog 132 ff.

Ernst August, König von Hanno-

ver 3.

Ernst August, Herzog von Cumberland 291.

Eugenie, Gräfin von Montijo, Kaiferin der Franzosen 18. 51. 56 (Sympathien E.S für die "guten Rheinländer").

Eulenburg, Botho, Graf zu, preußi-

scher Minister 184. 307.

Eulenburg, Botho Heinrich, Graf zu, Regierungspräsident in Marien-

werder 178, 180, 184,

Eulenburg, Friedrich, Graf zu, preußischer Minister 36. 37. 38. 39. 49. 64. 68. 69. 70. 71. 75. 88. 103. 115. 170. 184. 193. 202. 204. 206. 216. 230. 241. 278. 279. Schreiben Eulenburgs an König Wilhelm vom 20. Mai 1863: 68. 70.

Eulenburg, Wendt, Graf zu, Kammergerichtsaffessor 261. 262.

Evangelische in Madrid 66.

Ewers, v. 98.

Execution gegen Dänemark 84.

8

Faldenstein, Ernst Friedrich Sbuard Bogel v., preußischer General 152. 154.

Falk, Paul Ludwig Abalbert, preußischer Cultusminister 249. 250. 286. 293.

Februarrevolution, Parifer 122. Finanzministerfrisis (1869) 202 f. Fonton, v., russischer Diplomat 3. 4. Forcenbech, Max v. 203. 289. 290. France, Karl Bhilipp 130.

Frankfurt a.M.FrankfurterFürstentag 74. 134. Außeinandersetzung zwischen Stadt und Staat Frankfurt 168. 188. 190 ff. 197.

Frankreichs Allianzanträge (1866) 142. F.s Absichten auf Luxemburg 160 f. 162. F.s unüberlegte Colonialpolitik 323. Bgl. Aheinlande.

Fransecky, Eduard Friedrich v., preußischer General 266. 293.

Franz Joseph, Kaiser von Oesterreich 20 (Attentat Libennis). 48 (Mückgabe d. ungarischen Adresse). 74. 75. 77. 78. 91. 112. 119. 120. 148 (Bertrauen zu Bismarch). 151. 265.

Fresnois 208. 210. 211. 213. Friedberg, Heinrich 153.

Friedenthal, Karl Rudolph, preußifcher Minister 275. 293. 294.

Friedrich, Großherzog von Baden 86. 122. 341.

Friedrich II., König von Preußen 233. 234. 235.

Friedrich VII., König von Dänemark 94.

Friedrich (VIII.), Erbprinz (Herzog) vonSchleswig-Holftein-Augustenburg 98. 100. 107. 108. 110. 111. 130.

Friedrich, Kronpring von Danemark 291. 292.

Friedrich, Bring von Seffen 91. 92.

Friedrich Franz III., Erofiherzog von Mecklenburg-Schwerin 341. Friedrich Karl, Prinz 102. 223. 264. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürft 289.

Friedrich Wilhelm II., König von

Preußen 266.

Friedrich Wilhelm III., König von

Preußen 41. 57. 343.

Friedrich Wilhelm IV., König von Freußen 20. 22. 24. 30. 65. 98. 101. 110. 158. 195. 229. 343.

Friedrich Wilhelm, preußischer (beutscher) Kronprinz 31. 55. 73. 75. 81. 82. 86. 100. 101. 107. 110. 111. 118. 119. 130. 132. 140. 152. 153. 156. 157. 175. 201. 206. 216. 223. 294. 317. 318. 342. 343. 344. Friesen, Richard, Freiherr v., Kgl.

fächfischer Staatsminister 199. Furcht, in der Minorität zu bleiben,

ein schlechter Rathgeber 179. Fürstentitel. Finanzielle Grunds lage für den F. 248.

### (3)

Gablenz, Anton, Baron v. 145. Gafteiner Bertrag 119. 150.

Geheimräthe der Ministerien und des Bundeskanzleramts als Berbündete der Opposition 180.

Georg V., König von Hannover 152. 154.

Georg Bictor, Fürst zu Waldecks Kyrmont 152.

Gerlach, Leopold v., preußischer General 21.

Gesetzentwürse — meist Juristenarbeit 275.

Giers, Nikolai, russischer Minister 318. 322. 324. 325.

Gladstone, William Ewart, englischer Staatsmann 184.

Gneist, Rudolph, Abgeordneter 47. Goly, Robert, Graf v. d., preußifther Diplomat 20. 52. 55. 56. 58. 59. 78. 79. 87. 108. 109. 124. 141. 143. 144. 162. 167.

Contaut-Biron, Vicomte de, franzöfischer Botschafter in Berlin 251. 260.

Gordon, Charles George, englischer General 331.

Gortschakow, Fürst Alexander Mischailowitsch, russischer Staatsmann 53. 64. 79. 201. 225. 274. 322.

Gotthardbahneröffnung 312.

Govone, Giuseppe, italienischer General 149.

Grabow, Wilhelm, Präsident des preußischen Albgeordnetenhauses 47, 48, 67, 155.

Granate, hiftorifche, von Königgrät 158.

Granville, George Leveson-Cower, Graf v. 325.

Graty, du 50.

Grimm, Aug. Theodor v., ruffischer Staatsrath 65.

Grimm, Heinrich Gottfried, Generalftabsarzt, Leibarzt König Wilhelms 51.

Gruner, Justus v., preußischer Unterstaatssecretär 86. 87.

Guttry, Alexander v., Abgeordneter

## S

Hadländer, Fr. Wilh., Nitter v. 59 (der geheime Agent).

Halbhuber, v., österreichischer Commissar 115. 116.

Hall, Karl Christian, dänischer Minister 93. 94.

Hamburger, russischer Diplomat 225.

Handelstag, deutscher 34.

Hann v. Wenhern, preußischer General 266.

Hannover. S.& Gegnerichaft gegen

die oldenburgischen Eisenbahnsbauten 32. Hnüpft Bedingungen an die Aussührung des ihm übertragenen Executionssbesehlft 84. Uebersiedelung der hannöverschen Königssamilie nach England 169.

Hansminister 34. 35.

Hardenberg, Karl August, Fürst v. 248.

Hardenberg, v. 166.

Hagieldt, Graf Paul v., deutscher Diplomat 302. 312. 314. 315. 317. 323. 325. 334.

Hedemann, Bürgermeister von Berlin 216.

Heimbruch, v., hannöverscher Bunbestagsgesandter 26.

Heinrich, Prinz 341.

Heinrich, Prinz der Niederlande, Statthalter von Luxemburg 160. Henk, Admiral 272.

Hermanndenkmal 258.

Herrenhaus. Abresse des H.es 48.
50. Opposition des H.es 228 f.
Herrmann, Emil, Präsident des preußischen Oberkirchenraths 271.
Herwarth von Bittenfeld, Karl Cherhard, preußischer General
152.

Herzegowina 256.

Sendt, August, Freiherr v. d., preußischer Finanzminister 45. 87. 163. 164. 165. 168. 177. 179. 180. 181. 187. 188. 200. 201. 202. 203.

Hieting 170.

Hödel, Emil Heinrich Max 280. 285. 290.

Hoffmann, Ludwig Fr. Wilh., Obershofprediger in Berlin 224. 225. 226. 227.

Hofmann, Karl v., preußischer Staatsminister und Präsident des Reichstanzleramts, Handelsminister 301.

Hohenlohe = Ingelfingen, Ministerium 45.

Hohenlohe-Langenburg, Hermann, Fürst v. 290.

Hohenlohe-Schillingsfürst, Chlodewig, Fürst zu, banrischer Minister, Botschafter in Paris, interimist. Staatssecretär der ausw. Angelegenheiten 171. 296.

Hohenzollern, Ministerium 72.

Hohenzollernsche Candidatur auf den spanischen Thron 207. 211.

— Bal. Karl Anton, Leopold.

Holfteinische Frage, ohne Englands Theilnahme nicht zu lösen 92. Horn, Oberpräsident der Provinz

Pojen 64. 65. 179. 184.

Hogbach, Prediger 271. Hoverbeck, Leopold, Freiherr v., Abgeordneter 54.

Hogertusburger Friede. Jahrhundertseier 38.

Sumbert, König von Italien 341.

### F

Jacoby, Joel, Polizeiagent (?) 88. Jagow, Guftav Wilhelm v. 36. 38. 39. 40.

Nahdegebiet 32.

Identische Noten vom 15. April 1863: 62.

Jerusalemer Borgänge 206.

Resuitengesets 220.

İgnatieff, Nikolaus, ruffifcher General und Diplomat 311.

Flaire, Geheimer Cabinetsrath 33. Interpellationen. J. Hoverbed-Carlowitz 54. J. Twesten 62. J. Birchow 99. 124.

Jomini, Henri, Baron v., ruffifcher General 225.

Frminger, bänischer Admiral 91. Fjabella, Königin von Spanien 186. Fjenburg, Prinz v. 81.

Itehoer Ständeversammlung 151.

Itenplit, Heinrich, Graf v., preußis icher Handelsminister 34. 39. 187. 188.

#### 9

Kalik, Brigade 150.

Kalnoky, Gustav, Graf, österreichisicher Staatsmann 322. 324.

Kameke, Arnold Karl Georg v., preußischer General, Kriegsminister 249. 292. 314.

Kanity, Graf f. Canity.

Karl der Große 19.

Karl I., König von Württemberg 167. 303. 341.

Karl, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 98.

Karl, Prinz (Bruder des Königs Wilhelm) 101. 185. 186. 223. 264. Prinzeß Karl 61. 185. 186.

Karl Alexander, Großherzog von Sachjen = Weimar = Eijenach 144. 145. 161. 258. 261. 341.

Karl Anton, Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen 207.

Karl August, Großherzog von Sachsen-Beimar-Eisenach 258.

Karolyi, Graf Aloys, österreichis scher Botschafter in Berlin 61. 62. 104. 127. 128. 132. 265. 285.

Katholische Geistlichkeit. Königstreue Bestrebungen der k. G. in Komorsk 81.

Kerthof, Litterat 188.

Reudell, Robert v., deutscher Diplomat 196.

Kiel als Bundeshafen 108. Berlegung der adriatischen Station nach K. 115. K. als preußischer Hafen 141.

Kirchbach, Hugo Ewald, Graf v., preußischer General 266.

Kissingen. Zusammenkunst der Minister der Mittelstaaten in K. 8. Kleist, Graf, Erbküchenmeister 270. Kleist-Repow, Hans Hugo v. 66. Alenze, hannöverscher Generals steuerdirector 2. 5. 7. 8. 13. 14. Kölner Dom. Jubelseier der Grunds steinlegung zur Restauration des

R. D. 165. Königgrät, historische Eranate von K. 158.

Königsmarck, Graf Hans Ludwig Otto 184.

Könneritz, Freiherr v., Kgl. fächsisfider Gefandter in Wien 48.

Kotichuben, Fürstin 311.

Kowno-Libauer Eisenbahn 187. 188. Kreisordnung 194. 228. 229.

Krenzzeitung. Artikel gegen die Heirath Rapoleons III. 18. Artikel gegen den Herzog von Coburg 132.

Kriegsgerüchte von 1875: 256 ff.

Kühlwetter, Friedrich Christian Houbert v., preußischer Staatsmann, Oberpräsident der Provinz Westphalen 184.

Kullmannsches Attentat 245.256.286. Kunowsti, preußischer General 36. Kurhessischer Gchat 164. 167.

#### £

La Marmora, Alfonfo Ferrero, Marchefe di, italienischer General und Staatsmann 175. 196. 242. 243.

Landesausschuß, Chäffer 267. Landtag. Schließung des L.s durch den Könia 170.

Landwehrjubelfest 38.

Lasfer, Eduard, Abgeordneter 207. Latour d'Auvergne, Fürst, französis scher Botschafter in London 109.

Lauenburg. Besitznahme v. L. 121. Interpellation wegen L. 124. Ausstattung des L. Ministeriums 185. Abbürdung L. 196.

Lauer, Gustav v., Generalarzt und Leibarzt des Königs Wilhelm 50.

Lavalette, Charles Jean Marie Felix, Marquis de, französischer

Diplomat 167.

Lehnborff, Heinrich Ahasver Emil August, Graf v., preußischer General der Cavallerie, Generaladjutant des Königs Wilhelm I. 277. 279. 282. 303.

Leiningen-Westerburg, Graf Christian, österreichisch. Feldmarschall-

lieutenant 19.

Leopold II., König von Belgien 55.56. Leopold, Erbprinz von Hohenzollern 207.

Libénni 20.

Linden, Freiherr v., Staatsrath, württembergischer Gesandter in Wien 4.

Lippe-Weißenfeld, Graf Leopold zur, preußischer Justizminister 32. 69. 80. 153. 163.

Loën, Freiherr v., preuhijcher Militärbevollmächtigter in St. Petersburg 106.

Loftus, Lord Augustus, englischer Botichafter in Berlin 125. 126. Lady L. 125.

Löhnung der Gefreiten und Gemeinen 249.

Londoner Protofoll (Vertrag) 90. 91. 92. 95. 97 (horreur des L. P.S). 98 (Bestimmungen wegen der Succession). Lossjagung vom L. P. 97. 99. 100. 104. Der "heillose" L. B. 102.

Lotterien. Aufhebung der L. in den neuen Provinzen 164.

Lottum, Gräfin 29.

Loucadou, v., preußischer Offizier 151.

Louis Philippe, König von Frankreich 122.

Löwenstein = Wertheim = Freuden= berg, Fürst Wilhelm 106. 107.

Lücke der Berfassung 46.

Ludwig II., König von Bayern 167. 223. 226. 337. Ludwig III., Großherzog von Hessen 166.

Luitpold, Prinzregent von Bayern 341.

Luxemburger Frage 160. 162. 259.

### M

Madert, Gutsbesitzer 81.

Madai, Guido v., Polizeipräfident in Frankfurt a. M., nachmals in Berlin 164. 251. 330.

Mahdi 331.

Malet, Sir Alexander, englischer Gesandter am Bundestage 28. 29. Malortie, Karoline v., geb. Gräfin

Bismard-Bohlen 12.

Manteuffel, Edwin Rochus, Freiherr v., preußischer Generalseldmarschall, Statthalter von Elsaß-Lothringen 109. 136. 137. 138. 139. 150. 151. 187. 198. 292. 293.

Manteuffel, Otto, Freiherr v., preußischer Ministerpräsident und Minister der auswärtigen Angelegenheiten 1. 2. 12. 13. 14. 16. 18. 19. 26. 90. — Schreiben M.s an Bismarck vom 30. Juni 1852: 6 ff.

Marie, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach, Gemahlin des Prinzen Heinrich VII. Reuß 261. 266.

Märzrevolution, Berliner 123.

Meisenheim. Eventuelle Abtretung M.s an Olbenburg 156.

Memeler Gisenbahn 187. 188. 198. Mensborif-Pouilly, Alexander, Graf v., österreichischer Feldmarschalllieutenant und Minister der außwärtigen Angelegenheiten 111. 112. 129. 130. 131. 133.

Metternich, Clemens Wenzel, Fürst v., österreichischer Staatskanzler 324.

Merico 73.

Militäralliancen zwijchen Breugen und Bagern beg. Bürttemberg

und Seffen 155.

Militärische Bildung, ein Gegengewicht gegen die übeln Folgen der civilistischen Erziehung 305.

Minghetti, Marco, italienischer Staatsmann 242.

Minutoli, Julius, Freiherr v., Polizeipräsident von Berlin 88.

Miquel, Johannes, Oberbürgermeifter von Donabrüd, nadimals Director der Discontogejellichaft, Oberbürgermeifter von Frantjurt a. Mt., Finanzminister 200. 207.

Eduard v., Oberprä-Möller . fident von Seffen-Raffau, nachmals von Elfaß-Lothringen 164.

267.

Moltke, Hellmuth, Graf v., Generalfeldmarfchall 84. 105. 127. 128. 208. 209. 210. 212. 213. 220. 257. 259. 314.

Montijo, Gräfin v., f. Eugenie. Moskowa, französischer General 209.

Motlen, John Lotrop 223.

Mouftier, Marquis de, französischer Staatsmann 162.

Mühler, v., Geheimer Cabinets= rath 169.

Mühler, Heinrich v., preußischer Cultusminister 40. 135. 218.

Müllenfiefen, Abgeordneter 41.

Münchhausen, Merander, Freiherr v., hannöverscher Minister, Abgeordneter 159.

Münster-Ledenburg, Graf Georg Herbert v., deutscher Diplomat 259.

Murad V., Sultan 201.

Mutius, v., preußischer General 140.

9)}

Rapier, Lord, englischer Staatsmann 130.

Navoleon III., Kaiser der Franaojen 18. 33. 47. 52. 55. 56. 92. 97. 108. 109. 141. 142. 160. 162. 184, 185, 208, 209, 210, 211, 212, 243. — R.& Augen nach dem linken Rheinufer gerichtet 55, vgl. 141. 144. R. ichlägt einen congrès restreint zur Lösung der dänischen Frage vor 92. 97. Desgleichen einen Congreß zur Löjung der orientalischen Frage 184. 185. Fordert eine Gegen= leistung 108. R. der "Erzfeind" 109.

Neuenburger Frage 21. Niederwalddenfmal 316.

Riel, Adolphe, französischer Marichall 173.

Nikolaus I., Kaifer von Rugland

Nitolaus Friedrich Beter, Großherzog von Oldenburg 32. 89. Nobiling, Karl Eduard 281. 285.

Nordostjeekanal 108.

Nostitz, August Ludwig Ferdinand, Graf v., preußischer General, Gesandter in Hannover 149.

Nostitz, Graf v., Rittmeister 212. Notabeln. Berufung von R. aus den annectirten Ländern 157.

2

Oberhaus, englisches 229. Occupation statt Execution in den

Elbherzogthümern 89.

Octronirungen. Mit D. muffen Schritte pereint verföhnende fein 72.

Oldenburg. Gijenbahnbau 32. Proteft D.s gegen Durchmarich preugischer Truppen 102. 103. An= fpruch D.s auf die Elbherzogthümer 111.

Olmüt 129. 138. 139.

Ordre, Königliche, vom 24. December 1862: 41, vom 18. Januar 1863: 44. 45.

Orientalische Frage. Napoleons Congresporschlag zur Lösung der v. K. 184. 186.

Orloff, Fürst Nikolai Alexejewitsch, russischer Botschafter in Berlin 318, 319, 322.

Desterreich. De.s Wunsch, in den Rollverein aufgenommen zu werden 1 ff. 9 ff. Unmöglichkeit der Zollunion mit De. 12. 14. De.8 Streben nach Wiederherstellung eines deutschen Kaiserthums 19. Breufische Depesche vom 24. 3a= nuar 1863 über die Beziehungen zwischen Preufen und De. 41. De.s Gifersucht gegen Breuken 47. De.3 Vermahrung gegen die Einführung der dänischen Befammtverfassung in den Elbherzoathümern 61. De.3 Undank 118. De. & Rüftungen 132. 139. 140. 142. De.s Entwaffnungs= vorschlag 136. 140. De.3 Feind= schaft gegen Preuken in Wien alleiniger Staatszweck 137. Anerbieten eines Vertrags über die Elbherzogthümer 141. 143. Dubril, Paul v., ruffischer Diplomat 53. 65. 79. 80. 205.

## B

Padberg, Adam Peter v., 262. 263.

Pairsschub 229.

Panfin 202.

Parlamentarijche Regierung. Streben des Reichstags nach p. R. 287.

Parteikampf in Parlament und Presse 299. Patow, Erasmus Robert, Freiherr v., preußischer Minister 188.

Perponcher:Sedlnitzkn, Graf Ludwig, preußischer Diplomat 37.

Pferdeantäufe, preußische 83. Pferdevertäufe, preußische 136.

Pfordten, Ludwig Karl Heinrich v. d., bayrischer Staatsmann 127. 128. 155.

Philipsborn, Max v., Geheimer Legationsrath, Ministerialdirector 7.

Bius IX. 31.

Blaten-Hallermundt, Graf Abolph v., hannöverscher Staatsmann 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 12.

Plewna. Schlachten bei P. 274.

Podbielski, Eugen Anton Theophil v., preußischer General 161. 212.

Polen. Moralifck Unterftützung der polnischen Insurrection durch die Diplomatie oder Politik 79. Polnische Bestrebungen auf Losreizung der Provinz Posen 115. Posen. Unruhen in der Provinz

Posen. Unruhen in der Provinz P. 64. Bresse. Die preußische P. nicht fest

und laut genug in der dänischen Frage 64. Dunder-Eberthscher Presvorschlag 206.

Prehverordnung vom 1. Juni 1863: 72. 83.

Preußen darf sich in Kriegszeiten nicht von Kammermajoritäten leiten lassen 23. P.S energische Kriegssprache gegen Dänemark 97. P.S Antwortnote vom 3. April 1866: 128. P.S Küstungen 140. 142. Organisationsverordnungen sür die neuen Provinzen P.S 163 f.

Programm vom 8. November 1858:

Protesch-Osien, Anton, Graf v., österreichischer Diplomat 18. 19.

Budler, Graf, Oberhoimaridiall 151.

Büdler-Dlustau, Kürft v. 248. Bunctation der Convention zwischen

Breuken und Rukland vom 8. Februar 1863: 51. Bunctation vom 14. Nanuar 1864: 101.

Bunkte. Die vier B. (1854) 25.

Butbus, Kürft v. 248.

Buttkamer, Robert Victor v., preufifcher Minister 307.

### 2

Quaabe, banifcher Gefandter in Berlin 167. Quittungsftemvelfteuer 298.

#### R

Raaslof, General, dänischer Krieas= minister 173.

Radolinstn, Graf, Sofmaridial 303. Radowitz, Joseph Maria v., deuticher Diplomat 312. 326.

Nances y Villanueva, spanischer Gesandter in Berlin 264.

Rangfrage zwischen ben Raifern von Rugland und Desterreich 227. Rangreglement, preußisches 115. 125.

Rantsau, Graf v., preußischer Gefandter in Dresben 37.

Rantsau, Graf Kuno zu, deutscher Diplomat 281. 289. 310.

Raftatter Reftungsbau 27.

Ratibor, Victor Morit Rarl, Herzog von 171. 290.

Rauch, v., preußischer Offizier 48. Rechberg und Rothenlöwen, 30= hann Bernhard, Graf v., öfterreichischer Staatsmann 27. 28 (Beweis feiner "Wahrhaftigkeit"). 66. 95. 96. 111.

Redern, Graf Heinrich v., preußi=

scher Gesandter in Betersburg 48, 65, 106,

Redern, Graf Wilhelm v., Oberftfämmerer 116, 247, 248, 269,

Reformantrage, preußische 128.138. Reichsdotation für den Raifer 224 ff.

Reichstag, Streben bes R.s nach varlamentariidier Regierung 287. Reichstansnebäude 264, 265.

Reille, André Charles Rictor, franzöfischer General 208, 209.

Refruteneinziehung für 1863: 72. Rendsburg, Bundesfestung 108.

Reug, Beinrich VII., Pring, deutidier Divlomat 37, 38, 51, 261, 262, 266, 303,

Reutern, v., Oberit 54.

Rheinpfalz 155.

Rheinufer, linkes 55. 141. 144.

Rochow, Gustav Adolph Rochus v., preußischer Staatsmann 8.

Röder, v., General, preukischer Gesandter in Kaffel 150.

Roggenbach, Franz, Freiherr v., 86. 155. 171.

Roon, Albrecht, Graf v., preußi= icher Kriegsminister 39. 54. 56. 71. 83, 103, 105, 117, 128, 139, 146. 151. 152. 180. 181. 202. 232. 244, 249,

Rosenberg, Freiherr v., 38.

Rothschild, Karl Maner, Baron v. 250.

Houher, Eugène, französischer Staatsmann 73.

Rudorff, hannövericher Oberitlieute= nant 154.

Ruffell, John, Lord, englischer Staatsmann 85. 184.

Ruffell, Ddo, Lord, englischer Botschafter in Berlin 259.

Ruffland. R.s Niederlagen in der Türkei 273. R.s Festungs= und Bahnbauten 314 f. Ruffische Truppenanhäufungen an der Weft= grenze 317.

3

Saar. Gerücht von Abtretung eines Kohlenreviers an der S. an Frankreich 114.

Sabourow, ruffischer Botschafter

in Berlin 303.

Saint-Ballier, Charles Raymond de la Croix de Chevrière, Graf v., franzöjijcher Diplomat 237. 303.

Salm-Salm, Olga, Prinzeffin 262. 264.

Samwer, Karl Friedrich Lucian 100. 101. 130.

Savigny, Karl Friedrich v., preußischer Diplomat 37. 144. 156. 157. 161.

Schatsscheine. Ausgabe von Sch.n 145.

Scheel-Pleffen, Baron v. 151.

Schele von Schelenburg, Eduard Friedrich August v., hannöverscher Staatsmann 3. 9. Schreiben Sch. 8 an Vismarck vom 16. Juni 1852: 9 sj.

Schillerhöhe (Gaftein) 74.

Schleinitz, Alexander Gustav Abolph, Freiherr v., preußischer Staatsmann 29. 35. 43. 45. 65. 77. 86. 115. 118. 241.

Schleinitz, v., Lieutenant, Abjutant des Herzogs Ernst II. 131. 132.

Schleswigsche Frage 63. Promulgation der dänischen Versassung in Schleswig 89. Grenze zwischen Nord- und Südschleswig 111. Volksabstimmung 108. Gedanke einer Verwaltungstheilung 119.

Schmerling, Foseph, Ritter v., österreichischer Bundesmilitärbevollmächtigter, nachmals Feld-

zeugmeister 20. 21.

Scholz, Adolph Heinrich Wilhelm v., preußischer Finanzminister 313. Schönhauser Stiftung 333.

Schreckenstein, Ludwig Roth v., preußischer General 21.

Schrend, Karl, Freiherr v., bayrisicher Staatsmann 25.

Schuhmann, Geheimer Oberregierungsrath 169.

Schulenburg, v. d. 38.

Schulze-Delitich, Hermann 75.

Schweinitz, Hans Lothar v., deutsicher Botichafter in Petersburg (bez. Wien) 126. 127. 228. 266. 323. 326.

Schweiz. Cordon deutscher Staaten gegen die Sch. 21.

Schwerin-Putar, Maximilian, Graf v. 155.

Seban. Capitulation von S. 208. Seldhow, v., preußischer Minister 36. 39. 59. 71.

Septembervertrag, preußisch=han= növerscher 3. 11.

Sendel, Oberbürgermeister von Berlin 216.

Simfon, Eduard v. 224.

Socialbemokratie. Gesetz gegen die gemeingesährlichen Bestrebungen der S. 280. 327.

Solm3-Sonnenwalde, Graf, deuts scher Gesandter in Madrid 187.

Sophie, Großherzogin von Weimar 160. 161.

Spanien f. hohenzollernsche Canbidatur.

Spiel. Aufhebung des S.3 in den annectirten Provinzen 164.

Statistischer Congreß 75.

"Stein". Stapellauf des St. 295.

Steuerreform 275.

Steuerzuschläge. Impopularität v. St.n 179. 180 f.

Stillfried-Alcantara, Graf Rudolph v., preußischer Oberceremonienmeister 116. 227. 251.

Stodmar, Christian Friedrich, Freisherr v. 41.

Stolberg-Wernigerode, Eberhard, Graf zu 159.

Stolberg-Wernigerode, Otto, Graf zu 166. 265. 286. Strubberg, Otto Jul. Wilh. Max v., preußischer General 31. 90.

Struck, Oberstabsardt 174. 231.

Suafin 331.

Sulfowsti, Bürft 248.

Sulzer, Unterstaatssecretär im Ministerium des Junern 193. 196.

Sydow, v., preußischer Diplomat 37, 63, 91.

Sydow, Karl Leopold Adolph, Presider 270. 272.

### 3

Talleyrand Périgord, Baron v., frangöfischer Botschafter in Berlin 59. 92. 104. 108. 109.

Tann-Nathfamhausen, Ludw.Samfon, Freiherr v. d., banrischer General 106.

Taufffirchen, Karl, Graf v., banrisider Diplomat 161. 162. 163.

Temfik Pajcha, Vicefönig von Egypten 201.

Thiers, Louis Adolphe 237.

Thile, v., preußischer Staatsmann 79. 201.

Thouvenel, Edouard Antoine, französischer Staatsmann 33.

Thun und Hohenstein, Graf Friedrich v., österreichischer Staatsmann 18. Thura, Prinzessin von Dänemark 291.

Tilfit-Memeler Eisenbahn 187.

Totleben, Franz Eduard, Graf v., ruffischer Jugenieurgeneral 187. 198.

Traum Bismarcks 307. T. Wilshelms I. 306.

Trescow, Hermann v., preußischer General, Generaladjutant des Kaisers Wilhelm I. 152.

Tümpling, Ludwig Karl v., preußisicher General 266.

Türken. Siege der T. über die Russen 273. Türkisch russischer Conflict 260.

### 11

lljest, Herzog v. 159.

Ujedom, Karl Georg Ludwig Guido, Graf v., preußijcher Diplomat 37. 101. 102. 175 f. 190. 193. 197. 199. — Ujedomiana 190. — Usedomiade 197. — Ujedoms Note vom 17. Juni 1866: 176.

### 93

Bacha. Bordringen der Bayern bis B. (1866) 154.

Varnhagens "Tagebücher" 31.

Baubert, französischer General 209. Berdy du Bernois, Julius v., preuskischer General 109. 212.

Victor Emanuel, König von Italien 141. 242. 244.

Bictoria, Königin von England 55, 78, 119, 123, 124, 130, 169, 256, 257, 258, 259, 260, 280.

Bictoria, Kronprinzessin von Preugen und des Deutschen Reiches 53. Binde, Ernst Friedrich Georg, Freiherr v. 12.

Binde-Olbendorf, Karl Friedrich Ludwig, Freiherr v. 42. 86. 155. Birchow, Rudolph 75.

Bisconti-Benosta, Emilio, Marchefe, italienischer Staatsmann

Bließ, goldenes 258. 264.

Boigts-Met, Const. Bernhard v., preußischer General 164. 166. 266. Bolksagitationen gegen den Krieg

von 1866: 135.

Volksbefragung in den Elbherzogthümern 138.

#### 233

Baldbott-Bassenheim, Freiherr v. 60.

Waldemar, Pring 288.

Waldersee, Friedrich, Graf v., preuhistories Mitglied der Bundesmilitärcommission, später Kriegsminister 17. 20.

WarschauerStipulationen von 1851:

Wehrenpfennig, Wilhelm 188. Wehrmann, v., Geheimer Regierungsrath 189. 195. 197. 202.

Welfen. Auszeichnung von "Welfen" mit dänischen Orden 291.

Wentsel, Otto Albert Friedrich Robert v., preußischer Diplomat 37. Werdeleben, v., preußischer Diplo-

mat 303.

Werder, August Karl Friedrich Wilhelm Leopold, Graf v., preuhischer General 266.

Berther, Karl, Freiherr v., preus hischer Diplomat 58. 61. 66. 120. 136. 140. 163.

Werthern, Georg, Freiherr v., preus fischer Diplomat 37. 245.

Westmächte. Wunsch der W., Preus hens Kräfte der Durchführung ihrer Absichten dienstbar zu mas chen 23.

Wenhern, v., j. Hann v. W.

Wiener Follconferenzen 1 ff. Wiener Friede (1864) 112. Wiener, Schlingen" 63.

Wilhelm I., König von Preußen, Deutscher Kaiser s. Inhalt.

Wilhelm (II.), Prinz 45.341.342.343. Wilhelm, Prinz (Sohn des Vorigen) 310.

Wilhelm, Pring von Baden 56.

Wilhelm, Prinz von Medlenburg-Schwerin 123.

Willisen, v., preußischer General 35. 41.

Wilmowsky, v., Chef des Civilcabinets 338.

Wimpffen, Emanuel Felix, Freiherr v., franzöjijcher General 208. 209. 212. 213.

Wimpssen, Felix, Graf v., österreichischer Diplomat 162. 163.

Witleben, v. 178.

Wodehouse, John, Graf Kimberlen, englischer Staatsmann 94. 96. 98. Wolffs Telegraphenbureau 95. 144.

151, 200,

Wollny, preußischer Geheimer Rath 148.

Wrangel, Friedrich Heinrich Ernst, Graf, preußischer Generalselds marschall 44. 103. 110. 113. — Wrangelsburg 110.

Würzburg 268.

## 3

Zedlitz und Neukirch, Octavio, Freisherr v. 117.

Zollconferenzen. Berliner 3. 12. 13. Wiener 3. 1 ff. Dresdener 3. 148.

Zollparlament, deutsches. Adresse des 3.3 171. 172 f.

Zolltarifreform 294.

Zollvereinskrisis (1852) 1 ff. 17.

Zwangsanleihe 140.

# Gedanken und Erinnerungen

Bon

## Otto Fürst von Bismarck

## Zwei Bande

Mit einem Porträt des Fürften nach Frang von Benbach

In zwei eleganten Leinenbänden 20 Mark

Liebhaber-Ausgabe auf getontem Belinpapier in zwei hocheleganten Salbfrangbanden 30 Marf

## Inhalt bes erften Banbes:

| 1. Rapitel. | Bis gum Griten Bereinigten | 10. Rapitel. | Petersburg.                 |
|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
|             | Landtage.                  | 11. Kapitel. | Zwischenzustand.            |
| 2. Kapitel. | Das Jahr 1848.             | 12. Kapitel. | Rüdblid auf die preußische  |
| 3. Rapitel. | Erfurt, Olmütz, Dresben.   |              | Politif.                    |
| 4. Rapitel. | Diplomat.                  | 13. Rapitel. | Dynastien und Stämme.       |
| 5. Napitel. | Wodjenblattspartei. Rrim=  | 14. Kapitel. | Conflicts-Ministerium.      |
|             | frieg.                     | 15. Kapitel. | Die Alvenslebensche Con-    |
| 6. Kapitel. | Cansfouci und Cobleng.     |              | vention.                    |
| 7. Kapitel. | Unterwegs zwischen Frank-  | 16. Kapitel. | Danziger Episode.           |
|             | furt und Berlin.           | 17. Kapitel. | Der Frankfurter Fürstentag. |
| 8. Rapitel. | Besuch in Paris.           | 18. Rapitel. | König Ludwig II. von        |
| 9. Rapitel. | Reisen. Regentschaft.      |              | Baiern.                     |

## Inhalt bes zweiten Bandes:

| 19. Raptiel. Schleswig-Holftein.          | 27. Rapitel. Die Resorts.            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 20. Rapitel. Nifolsburg.                  | 28. Kapitel. Berliner Congress.      |
| 21. Rapitel. Der Norddeutsche Bund.       | 29. Kapitel. Der Dreibund.           |
| 22. Rapitel. Die Emfer Depesche.          | 30. Kapitel. Zukunftige Politik Ruß- |
| 23. Rapitel. Berjailles.                  | lands.                               |
| 24. Rapitel. Culturfampf.                 | 31. Kapitel. Der Staatsrath.         |
| 25. Rapitel. Bruch mit den Confervativen. | 32. Kapitel Kaiser Wilhelm I.        |
| 26. Rapitel. Intrigen.                    | 33. Kapttel. Kaiser Friedrich III.   |

## Fürst Bismarcks Briefe an seine Brant und Gattin

herausgegeben vom

## Fürsten Herbert Bismarck

Mit einem Titelbild der Fürstin nach Frang von Lenbach und zehn weiteren Porträt-Beilagen

Geheftet 6 Mart. In elegantem Leinwandband 7 Mart 50 Bf.

## Bismarks Briefe an den General Leopold von Gerlach

Mit Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten von Bismarck neu herausgegeben von

Sorft Rohl

Geheftet 6 Mark. In Salbfranz gebunden 9 Mark

## Briefwechsel des Generals Leopold von Gerlach

mit bem

## Bundestags-Gesandten Otto von Bismarck

Dritte Auflage

Geheftet 5 Mark. In Leinenband 6 Mark 20 Bf. In Halbfranzband 6 Mark 50 Bf.

# Die politischen Reden des Fürsten Bismarck

Siftorifch-fritische Gefamt-Ansgabe

beforgt von

Sorit Rohl

---- Zwölf Banbe ----

Mit einem Porträt bes Fürsten nach Frang von Benbach

Geheftet 96 Mark Elegant in Salbfrang gebunden 120 Mark

Die Neden des Fürsten Bismard enthalten eine solche Fülle fruchtbarer Gedanken, padender Bergleiche, trefflicher Sentenzen, einen solchen Schat politischer Beisheit, daß sie allezeit zu den wertwollsten Berken der deutschen Litteratur gehören werden.

Die vorstehende Ausgabe zeichnet sich gleichmäßig durch würdige Ausstattung, wie durch die wissenschaftliche Sorgfalt der Bearbeitung aus. Zeder rednerischen Aeußerung des Fürsten Bismark sind einleitende Bemerkungen vorgesetzt, und zahlreiche Ausmerkungen enthalten wörtliche Auszüge aus Reden der Vorredner oder kurze erläuternde Rotizen, welche das Verständnis erleichtern; aussührliche Bersonens und SachsRegister sind den einzelnen Bänden beigesügt.

Die Horit Kohl'iche Ausgabe der politischen Reden des Fürsten Bismard bildet ein nationales Geschichtswerk von unvergänglichem Bert.

## Bismarkreden 1847-1895

herausgegeben von

Sorft Rohl

---- Dritte Auflage ----

Geheftet 5 Mart. In Salbfrang gebunden 6 Mart 75 Bf.

Enthält eine Auswahl der bedeutendsten Reden des Fürsten Bismark in einem Bande.

## Wegweiser durch Bismarks Gedanken und Erinnerungen

Von

## Sorft Rohl

Mit einem Portrat bes Fürsten nach Frang von Lenbach Geheftet 4 Mark. Elegant gebunden 5 Mark

# Bismarck-Jahrbuch

herausgegeben von

## Sorft Rohl

| Erster Band               | Geheftet 10 Mark.  | In Halbfranzband 14 Mark  |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Zweiter Band              | Geheftet 12 Mark.  | In Halbfranzband 16 Mark  |
| Dritter Band              | Geheftet 10 Mark.  | In Halbfranzband 14 Mark  |
| Bierter bis Sechster Band | Geheftet à 8 Mart. | In Halbfranzbd. à 11 Mark |

# Fürst Bismarck

## Sein politisches Leben und Wirken

urkundlich in Thatsachen und des Fürsten eigenen Kundgebungen bargestellt von

## Ludwig Sahn

Bollständige pragmatisch geordnete Sammlung der Reden, Depeschen, wichtigen Staatsschriften und politischen Briefe des Fürsten

---- Künf Bände ----

Geheftet 55 Mart. In Leinwand gebunden 62 Mart 50 Bf.

7n° 8/67.2-



DD 218 A16 v.1 Kohl, Horst Ernst Arminius Anhang zu den Gedanken

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 11 22 07 08 099 2